

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



, ph

La Continse de Seckendorf. Juli: 1870.

361

UNS. 161 a. 25



Vet, Ger. II A. 86

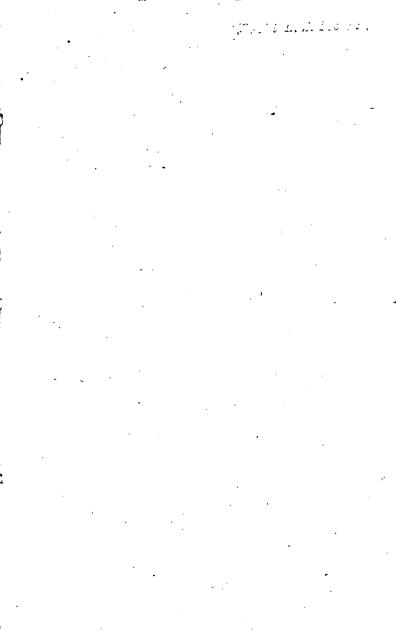

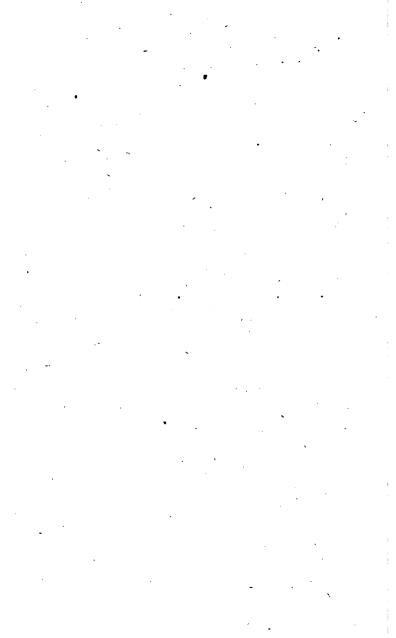

# Graf Ludwigs von Zinzendorf

# Seutscher Stolichte

Reue Auflage.



BARBA ben Heinrich Detlef Sbers 1766.





# Vorrede.

S a habe ich, nach sechsjähriger Benögerung, meine Gedichte endlich in Druk au geben angefangen. Es find wenig Lieder, d. i. blosse zu eigner Erbauung aufgesetze Oden daben, die meisten sind ben Belegenheit geschries Solten diese Nugen schaffen, so können ben. etwa in einem zwenten oder dritten Theile die übrigen Oden und weitlauftigeren Stuffe era fcheinen. Sch bin iso überhaupt in den beschwere lithen Umständen gedrutt zu werden. Es ist mir recht beschwerlich: denn so gut es immer gemene net senn mag; so sehr werde ich oft dadurch ges mikbandelt und verstellet. Ich finde mich derhalben genothiget, ein und anders, was ich viels leicht verloren oder vergessen, oder doch an mir behalten hatte, selbst herauszugeben; damit es nicht gestummelt, vermehrt, verandert oder vermischt werde, oder ohne Auswahl, oder doch ausser dem rechten Ort, Zeit und Umstanden, sum Borichein fomme.

21.2

Die

Die Vorrede zu diesen Gedichten mache ich auch selber, damit sie sonst niemand mag machen; und ich sagen kan, was ich nöthig sinde: Man kan sich immer selber am besten erklären. Ich habe dren Dinge zu erinnern, das erste bestrift den Druk, das andere die Poesse, das dritte die Sachen. Der Druk ist gut genug. Ich bitte aber den Leser gleichwol das Fehlers Register zuerst zu lesen, und sichs ein wenig beskant zu machen, denn es ist nicht gleichgültig, was da stehet, man hat Ursachen zu einem seden Wort.

Meine Poesie ist ungekünstelt: wie mir ist, so schreibe ich. Sohere und tiefere Worte pflege ich nicht zu gebrauchen, als mein Sinn ist. Die Regeln seise ich aus den Augen ums Nachdruks willen: Lin Zaus, dem Zern bequem, klingt mir nach Gelegenheit besser, als: ein bequemes Zaus sir den Zern. Linem andern Stern folgen, wäre nicht so wohllautend in dem Contert N. LXXV. als: folgen, einem andern Stern. Zuweilen habe ich nach dem Genio dessenigen gesschrieben, von dem die Rede war. Die Rede auf D. Antonen N. LXXXXIII. ist so abgefaßt.

Sin paar Reimen werden sich auch in denen Gedichten (die in einer Strophe sieben gleiche Endun-

## Porrede.

Endungen haben) befinden, welche ben uns Teutschen nicht so gewöhnlich sind, als in der sonst sehr accuraten Französischen Prosodie. Ich veime z. E. in einem Liede: Zerzen, corda, und die Wunden berzen, exosculari. Bayle schließt sein admirables Gedicht von der Gnade auf gleiche Art:

Il alla chez Binsfeld & chez Basile Ponce Sur l'heure à mes raisons chercher une réponse.

Es wird also Entschuldigung finden. Und will ich mich daben nicht långer aufhalten, sons dern zu den Sacken schreiten.

Die Stükke von 1713. an, bis 1720. sind meist alle verloren. Ich schrieb damals heftig und hart. Ich hatte den Heiland innig lieb, traute mir aber selber nicht; darum fassete ich meine Gedichte (wenn sie nach damaligem Unipoersitäts Gebrauch, gedrukt werden mußten,) mit solchen Ausdrükken ab, daß ich hoffete, die Welt solte mir gram und die Gelegenheiten in derselben fortzukommen, von selbst abgeschnitzten werden, damit hatte ich der Versuchung weniger.

Da ich gleichwol unter die Menschen muße te, ward mirs sehr schwer, und das kan man 21 3 denen

# Vorrebe.

denen Gedichten von 1721. bis 1727. sehr deuts lich anmerken. Da schwebete mir das Exemvel des Mardachai vor Augen, und ich war zut Critique geneigt. Seit dem Gedicht, mas im 1728ten Jahre bas Erste ist, anderte sich biese Art nach und nach merklich; denn ich bekam ans dre Materien ins Semuth, und hatte mit der Welt nichts weiter zu thun, weil wir einander fremde wurden. Hingegen wurde bas meine Sache, was zu einer Bemeine und ihrem Brunde, ja zu einer jeden Seele und ihrer Führung gehörte. Seit wann 3Esus und Seine Bemeie ne mir nicht mehr ein blosses Object der Berehrung und Bewunderung blieben, fondern mein Leben worden, wird man in den Gedichten felbst (so wenig ihrer auch sind) deutlich wahrnehmen: und da ich nach und nach vergessen, was in der übrigen Welt vorgehet; so ist sich nicht zu verwundern, wenn sich Bedichte zeigen, da Handwerksleute und Mägde mit mehr Ehrerbietung und Vergnügen befungen werden, als ehemals die berühmte Hortence. Wenn es vermuthlich ware, daß Liebhaber des Aufonii, des la Fontaine, des Gunthers und ihresgleis chen, hierinnen blattern mochten; fo mußte ich fie bitten, daß sie vorher den Athenagoras les fen, oder mir allenfalls auf mein Wort glaus ben

# Vorrebe.

ben wolten, daß Bayle und Boileau und S. Evremond mit ihren chimerischen Beschreibungen einer guten Che, die mahrhaftige Glutfeligfeit der Unfrigen ben weitem noch nicht getroffen; daß das, was der lettere für Kennzeichen der wahren Berliebtheit geben, mit unserer Ans hanglichkeit an den Beiland genau zusammentrift; daß endlich keine vollkommnere Schons beit ift, als eine gemeine Dirne, von maßis ger Gestalt, die nicht glaubt noch weiß, daß was groffes, was glutliches oder liebensmurdiges ift, als der Freund, den man nicht sies Wenn die Romans in ihrer Aet keine schlechtere Arbeit machten, als die Belden-Geschichte von IESU von Mazareth in ber ibrigen; so maren sie etwas mehr werth. Wer in einer Bemeine wohnt, der glaubt leicht, daß die alten Wunder . Geschichte wahr sind, weik sie noch immer geschehen; daß Deilige gewesen find, weil ihrer noch find; daß Leute den Beis land färtlich geliebet haben, weil es noch welche gibt, die es thun. Wer es nicht glauben will, der kans feben.

Snug davon. Ich wünsche meinem Leser, daß ihn meine Gedichte so lange nühlich amusisen, die sie ihm ernsthaft werden.

Das

# Porrede.

Das letzte Stük dieses Theils ist ein Plan meiner Lehre und Wesens, solange ich glaue ben und wallen soll.

> Mein Zeugnis vor der Welt Bleibt ben der Gnad und Kraft; Benm Blut; benm Ldsegeld Von der Gefangenschaft: Und daß wir Ihm schon auf Erden Zeichlich sollen dankbar werden.

Herrnhue, zu Anfang bes Jahre 1735.

Graf Ludwig von Zinzendorf.





# Vorbericht

# zu biefer neuen Auflage.

S a sich die Exemplarien der vorigen Auflage bieser Bedichte alle vergriffen; und doch gleichwol hie und da Nachfrage nach denfelben entstanden: so hat man für gut gefunden, diefele ben wieder aufzulegen. Es hatte der felige Berr Graf zwar felbst den Gedanken in der Borrede geaussert, daß dieses nur der erste Theil senn, und noch ein zwepter und vielleicht dritter einmal folgen solte. Es fehlte auch nicht an Worrath darzu. Da ihn aber seine übrigen wichtigen Geschäfte im Dienste seines HERRN daran gehindert: so hat man für beffer gefunden, nur diesen Theil wieder besonders auflegen zu lassen, als aus denen zwar vorrathigen, aber von dem seligen Herrn Grafen nicht selbst revidirten Ges Dichten, eine zwepte Samlung hinzuzufügen. 21 5 Doch

# Porbericht,

-Doch ift biefe Auflage, nach einem Eremplar abgedrukt worden, welches von ihm felbst durche gesehen und hie und da corrigiret worden. find auch die in voriger Auflage eingeschlichenen Drukfehler forgfältig verbeffert worden. lich hat man auch noch einige Oden hinzugefügt, welche der selige Auctor selbst in einer vorgehabten neuen Auflage, ben den Jahren, darinnen sie gefertiget worden, eingerüffet. Man wies derholet anben den Wunsch in der Vorrede, bas diese Gedichte den Lefern fo lange ein nüplicher Beitvertreib seyn mogen, bis der wichtige Inhalt berfelben, eine ernfthaftere Ueberlegung und burch SiOttes Snade eine selige Wirkung erres den konne.

Barby, den 27ten Jan. 1766.





## I,

# Ueber den Heiland.

u treuer Heiland! allerliebstes Leben! Ich, Dein Geschöpf, muß zittern und erbeben Bor Deinen schweren Leibs. und Seelen.Plagen, Die Dich geschlagen.

Ich Sunder folte einst ben Frevel buffen, Den, wider Deinen Wint und das Gewiffen, Der erften Eltern Ungehorsam übte, Und Dich betrubte.

Ach! aber, hochverdienser Geelen Retter! Es trafen Dich die angestammten Wetter, Die sich von unfren frevelhaften Thaten Entzündet hatzen.

Wir brufteten bie Sinden volle Glieber, Wir thurmeten bas fiplje Pfau Gefieber, Wir lebeten in lauter eitlen Freuden, Und ohne Leiben.

Drum

Drum mußten Deine theuren Glieber gittern, Dein ebler Leib vor Angft und Graus erschüttern. Dif mußtst Du blos allein für unfre Schulben, Aus Liebe bulben.

Drum habe Dant, Du ebler Freund der Geele! Ach! nim und ein in Deine Seiten Sohle; Draus wollen wir den Bosewicht betriegen, Und wollen siegen.

H.

# Ben der ersten Communion.

So ift es bann geschehen: Ich habe GDET gesehen; Er hat sich eingefunden, Und sich mit mir verbunden.

Er hat mich Liebes = Rranfen, Ben seligen Gebanten, Zu Seinem Lisch geleitet, Und theure Rost bereitet.

Die bant ichs Christi Liebe, Die, aus bem treusten Triebe, Sich, um mich zu erheben, Ins Niebrige gegeben.

Wie dank ichs Seinem herzen, Das fo viel herbe Schmerzen gar mich, der fie verschuldes, Aus lauter Lieb' erduldes.

Wie dank iche Seinem Leiben, Dem Ursprung meiner Frenden: Wie dank iche Seinem Sechnen, Und heiß-vergognen Thranen.

Wie dank ichs Geinem Durften, Da Ihm dem Lebens Fürften, Die Jung am Gaumen flebte, Und mich die Kraft belebte.

Wie bant ichs Seinem Sterken; Es tobtet mein Berberben: Sein lettes Angli Setone Rlingt meinen Ohren schone.

Die Sahrt and Grabes Schwelle, Und zu ber Thar ber Solle, Bewahrt mich bor ben Schlanden, Die nimmer ju ergrunden.

Du herg vertraute Liebe, Entzunde meine Triebe, Damit fie, ohne Schweigen, Bon Deiner Sugend jeugen.

Lag Chrifti Lob und Sterben, Sein ritterlichs Erwerben, Den hart- gebundnen Seelen, Mich offentlich erzehlen.

Und nach dem theuren Mahle, Gib, daß ich Dir bezahle Die felige Gelübbe, Darinn fich JEfus übte.

30h. 4, 34.

Es werd an mir gefehen Sein Tod und Auferstehen, Sein Kampf und Ueberwinden, Sein Suchen und Sein Finden.

#### III.

Auf den Fall und Errettung eines großen Herrn.

Dieher, ihr Potentaten! Schaut einen Pringen an, Der feinem Deil gerathen; Er eilt jur Gnaben : Sahn, Bu behen Lebens Stabten, Bovon er ausgetreten.

Es hatte der Verfluchte, Als er zur Mitternacht Auch diese Seele suchte, Sie fast davon gebracht; Nur solte das Verschlingen Ihm dismal misgelingen.

Der Mächter Seiner heerben, Der treulich für sie fampft, Und mit so viel Beschwerben Die Wut des Wolfes dampft, Niß, s ein grosses Glütte! Diß arme Schaf zurütte.

Die Chriftliche Gemeine Ift wahrlich übel bran, Des Satans Zauber Danne Sieht man für Kirchen an; Biel Cangeln und Altare Sind Thronen falscher Lehre.

Die Fürsten solten hirten Der Kirche Christi senn, Und, wenn sie seitwerts ierten, Es offentlich bereu'n Bor Dem, ber ihr Berbrechen Kan mit bem Tobe rächen.

Beglüfte Bottes : Saufer, Da Theodofius, Der Schulb - beladne Känfer, Den Bann - Spruch hören muß, Und, ben ber Ehriften Saufen, Mit Thranen Einlaß taufen.

Co ruhmen Ahabs Zeiten Elid helben : Muth,

Dem frep zu widerstreiten, Der frepe Sünde thut; Wer hat den stummen Hunden Ben uns das Waul verbnuden?

Drum horet mich ihe Broffen, Couft wird bes Ronigs Grimm Euch von bem Stuble floffen; Euch wird bie Donner-Seimm: Berfluchte weicht von bannen! In Ewigfeit verbannen.

Ihr send so arme Sander, Als and're Sterbliche; Ihr wachst, wie audre Kinder, Mit Sorgen in die Doch, Und ener erstes Stohnen Bermischet sich mit Thränen.

Wie wollt ihr ben Gewittern Der legten Stund entgehn, Davor die himmel gittern, Die durch ihr Schref-Geton, Bie gabe Waihen-halmen, Den Erben-Kreis germalmen?

Seht ober friecht jum Erenhe, Und fift ben groffen Sohn, Daf Erd Erbarmen reihe; Souft habt ihr euern Lohn : Mit ben verjagten Fürften, Die nur nach linglif burften.

Die Solt-gewenhten Prinzen, Die, in sich selber klein, Bor Dem die Augen blinzen, Ders Haupt der Creug-Gemein, Und Ihm zu Fusse liegen; Die werden Snade frigen.

## HII.

Ben einer Doctor=Promotion. \*

Sch haß' und meibe bie, so benm Studiren fich Nicht ju bem hochsten Punct, ju Gott, bem Gober, neigen,

Und ihre Ruhnheit mehr, als wahre Tunend zeigen: Ber aber Gott verehrt, ben lieb' und ehre ich. Denn der fan, Tros der Welt, Tros allen bie ihn haffen, Bu feiner Korberung Die schonfte hoffnung faffen. Ber bas Bergangliche nach feinem Berth verlacht, Ber fich vom Ctaub erhebt, ben Erben : Burmer fauen: Der lernet himmel an, auf folche Dinge ichauen, Die feine Zeit bergehrt; fein Alter schimmeln macht. Bolt' ihn bie arme Erd' auch noch fo gerne fchanben : Co fteht fein Gluf und Wohl allein in Gottes Banben. Der ift ber groffe herr, ber theilt die Memter aus: Wem ber fie geben will, berfelbe muß fie baben. Den Schat, wornach fo viel oft nur vergeblich graben, Schift Er ben Seinigen jur Schlafens Beit ins Daus. Die Diefen jum Patron und jum Befordrer wehlen, Der über alle berricht, vermögen nicht ju fehlen. Dier Schreib ich, wie mein Derg es in ber Wahrheit balt. Bie ich mein Lebenlang vor Gott zu wandeln fuche, Daben bas falfche Thun ber Beuchelen verftuche, Den Dienft ber Sitelfeit, Die Liebe biefer Belt. Dein Freund! fein Gluffe blubt, er muß, ben beffen Reiffen ,

Sich einzig und allein auf Gottes Gute fleiffen.

# V. Ueber sich selbst. \*\*

Sch suche mich mit Gott, bem hochsten Gut, Aufs nachste, ba es fepn kan zu verbinden;

linb

<sup>&</sup>quot; In Bittenberg.

Und ba ich sonft auf meinem Roof beruht. Muß nun burchaus ber eigne Wille schwinden. Mein Berge ift bem DErren übergeben, Der foll binfort in Geinem Bilbe leben. Der Tod, ber mir fonft vieles Grauen macht'. Kanat iso an viel beffer auszuseben; Die fo gefürchtete und lange Racht. Bird einmal unverfebens übergehen; Der Lag wird befto unverrufter glangen, Und meinen Geift in Ewigfeit befrangen. Der Beilanb, ber für mich gelitten hat, Bleibt blos allein die Regel meines Lebens; Davon zeugt Mund, und herz, und auch die That, Ich mube mich nicht mehr, wie fonft, vergebens, Ich wirk in Gott, und weiß, auf Gieges. Thronen Bird Gnaben : Lobn mein Berf in Gott belohnen.

## VI.

# Neu : Jahrs = Gedanken. 3

wachsamer Geist,
Der Wunder beweist,
Erscheine der Seele,
Dein gottliches Dele
Durchströme den Sinn!
Es muß ihm gelingen
Dein Reich zu erringen,
Er sehnt sich dahin.
Der dornichte Steg
Kan Helden erschreffen
Und Lapsere stretten;
Der sandige Weg
Macht mude und matt;
Wer aber Dich hat,
Den machen die Beulen

Rur hurtiger eilen, Zur bleibenden Stadt. Drum. Streiter - Herz auf! Auf! ohne Verweilen, Vollführe den Lauf!

# VII.

Ben angetretener Regierung Graf Hein= rich des Neun und Zwanzigsten. \*

Ehemals bereitet war,
D wie war er nicht so milbe,
D wie sah er nicht so flar!
Seit er bieses Bilb verloren,
Wird er fast verrüft geboren:
Was ihn glüflich machen fan,
Siehet er für schablich an.

Mas für unerhörte Sorgen Macht man seinen Eltern nicht, Bon bes Lebens ersten Morgen Durch bas ganze Jugend Licht? Wit wie vielem-Flehn und Beten, Mussen sie uns nicht vertreten? Sie bemühn sich ofte viel, Und versehlen boch bas Ziel.

Wie viel taufend Eltern leben, Welche um ber Kinder Jucht Sich nicht viel Bemuhung geben; Und ihr heil darinn gesucht, Ihnen Lehrer zu benennen, Deren Werth sie selbst nicht kennen, Die man nur auf andrer Rath, Und Bericht gewehlet hat.

Diele

Biele junge Leute laufen
In der Jugend. Site fort;
Und man läffet sie verschnausen,
(Das ist ein gemeines Wort:)
Aber, seht! die meiste Jugend,
Sie versäumt die Zeit der Lugend,
Nanchen, eh er ausgeschnaubt,
hat ein jäher Tob geraubt.

So ift schwerlich zu errathen, Db ber lieben Alten Schaar, Die ben Werrn um Kinder baten, Ihr nicht felbst zuwider war? Und ob der nicht gluklich heisset, Den der Derr von hinnen reisset? Eh er sich ins weite irrt, Und der Welt recht inne wird.

Aber meine Sinnen bliffen Iho in ein ander Feld Da fich junge Pflanzen schiffen, Wies der Gartner dienlich halt, Welche ihm sein muhsam Frohnen Mit der schonsten Blubte lohnen; Diese zeigen sattsam an, Was ein treuer Gartner fan.

Als ich auf dem Krantenbette In der Ungewißheit lag, Bas ich zu erfahren hatte? Ram ein aufgeklarter Lag: Da mir eines Gartners Name Unverhofft zu Ohren kame, Welcher seiner Pflanze Preiß Jebermann zu fagen weiß.

Ihr beglaften Gartners-Sande, Deren Lage. Berf und That,

Bis zu dem erwünschten Ende, Sich geschift erwiesen hat: Wie mögt ihr den Thau von oben Mit erfreutem Herzen loben, Welcher ohne Maaß und Ziel Auf die schöne Pflanze fiel.

Bruber, ich kan nicht verschweigen, Daß ber Pflanze Ruhm dir bleibt; Die mit ausgespannten Zweigen Alle Tage höher treibt; Welche jedem, der ste liebet, So viel schöne Hossnung giebet, Daß man Gott, den Segens. Mann, Nicht genugsam loben kan.

Sluflich waren jene Stunden, Welche ich im Nieder Rand, Als ich bich am Rhein gefunden, Deiner Freundschaft zugewandt. Gluflich waren auch die Stunden, Da wir uns getrost verbunden, Daß es alle Menschen sahn, Ehristi Wandel nachzugehn.

Wie ber Anfang, war bas Ende, Du gingst unter Gottes hulb, Und behieltest reine hande Bon gemeiner Jugend Schulb; Welches, die im Jerthum waren, Wehr als allzuwohl erfahren. Was die Welt erstaunen macht, hat bein Lage-Buch verlacht.

Enblich hat es fich geschiffet, Daß ich annoch ju Paris Deinem Abschied vorgeruffet, Da es aller Orten hieß, Auch ben benen guten Leuten, Welche uns als irrig fcheuten, Daß, bu gegen jedermann Als ein wahrer Chrift gethan.

Damals lobten wir ben Meister Der allein bewährten Kunft, Der bich vor ber falsthen Geister-Und ber'schnoben Erde Gunst Väterlich bewahren wollen, Daß sie dich nicht reigen sollen. Denn bergleichen Wegefahrt Ift entfernt von ihrer Urt.

Wann fich andere ergößten Ueber allem, was geschehn, Und sich bann zusammen setten, Es aufs neue zu besehn, Ramst du von des Hoses Brause Desters misvergnügt nach Hause. Wende, sprachst du, meinen Blif, Und bas war dein größtes Glüf.

Alfo ging es auf ber Reife Rach ber werthen Mutter Sinn; Und du folgetest der Weise Deines ehrlichen Bonin. Wo man seine Mutter ehret, Und die Vorgesetzten höret, Da weicht nach der Liebe Zwek Alles Unvergnügen weg.

Darum wird im Regimente. GOttes Rechte um bich fenn. Der fich sonst gehorsam nennte, Forbert nun Gehorsam ein; Und nach dem Vergeltungs, Rechte, Gehen alle deme Knechte,

Und wer Dir fonft jugethan, Dich mit Chrerbietung an.

Du hingegen kanst ben Banben Deiner Knechtschaft nicht entgehn; Es ist noch ein Herr vorhanden, Dem du mußt zu Dienste stehn: Seine Fesseln sind gelinde, Dieser Dienst bekommt geschwinde Eine andere Gestalt, Und wir, ewige Gewalt.

Diese hoffnung wird bir bleiben, Wann ber andren hoffnung fallt: Die sich Gottes hand verschreiben, Sind schon selig in der Welt. Wann sie alle Menschen hassen, Wird der Freund sie nicht verlassen, Dessen treue Liebes, hand Sich genau an sie verband.

In dem Freunde, lieber Bruder! Sind wir ewig ungetrennt: Durch Ihn führest Du das Ruder Bon dem gangen Regiment, Das Er Dir in deinem Leben Zu bestreiten heimgegeben: Und in Seinem Friedens, Schein Wirst Du immer ruhig sepn.

Du mußt aber nicht vergessen, Daß du für das grosse Deil, So der Derr Dir zugemessen, Ihme auch an deinem Theil Ewiglich verbunden bleibest, Und Sein Wert nicht läßig treibest: Du mußt, dis zum legten Schein, Ein Bekenner Jesu senn, Wann Du nun genug gefritten, Und bein Amt bewähret haft; Wann Du hie und da gelitten, Wird ber Heiland dir die Last Endlich von den Schultern heben; Und nach einem harten \* Leben Fallt Dir in der stolzen Ruh Der Bekenner Erbtheil zu.

## VIII.

# An Wenhnachten.

Wer erzittert, Daß er seinen GOtt erbittert; Springe ist voll Freuden her, Und erseh, in dieser Wiegen, GOtt den armen Renschen liegen; Seine Hand ift nicht zu schwer.

Diese Hande Segnen aller Erben Ende; Diese sind bieselbe Statt,

We

Dier wird nicht fowol auf das allgemeine Christen : Lesben, als auf die besonders harten und rauhen Umftanda der Regierungs : Laft eines Tindes Gottes gosehen, von welchen man sagen tan, daß sie ohne die besondre Hand leitung der Gnade und Erost der Liebe unerträglich sevu wurden; es ware dann, daß man die Sache nicht vers funde, und sich nur wohl daben sepu liese.

Wo Er aller Mensthen Seelen, Die Ihn zum Erlöser wehlen, Treulich aufgezeichnet hat.

Diese Augen Mussen zur Gesundheit taugen, Wem die Sunde weh gethan, Sehe auf zu dieser Schlangen, Und, voll Glauben und Verlangen, Ihre holden Augen an.

Diese Ohren Laffen sich für uns durchbohren An des Baters Gnaden-Thür; Und der König der Geschlechte Wird dadurch zu einem Knechte, In dem irbischen Revier,

Diesem Munde, Welcher sonst zu aller Stunde Seinen Vater für uns bat, Schmeftet igt, nach Menschen-Beise, Eine gar geringe Speise; Beil er Durst und hunger hat.

Diefer Othen, Welcher bermaleins ben Tobten Lebens-Geister geben kan, Scheinet igund kaum zu weben, Und soll noch bazu vergeben, Benm Beschluß ber Lebens Bahn.

Diesen Fussen, Die sich kaum zu regen wissen, Muß bes alten Drachen But Unnoch in die Fersen stechen, Bis sie sich vollkommen rächen Un dem Kopf ber Schlangen-Brut. Diese Thranen, Welche sich nach Labung sehnen, Werben für der Menschen Schuld Sich noch oftermals ergiessen Und gleich einem Blut. Strom sliessen Von der ewigen Geduld.

Diefer Ruffen Wird sich zu dem Creuse buffen, Wann die Leidens-Zeit regiert, Und der Ruthen Schläg empfinden, Welche unste Bosheit binden Und ein Mord-Kind führen wird.

Aus der Seiten Werden in den letten Zeiten Blut- und Wasser-Strome gehn, Und zu waschen und zu heilen, Und Erquiffung mitzutheilen, Die wir so verlassen stehn.

Diefes herze Reget sich mit Muh und Schmerze, Und wie sacht es igo schlägt, So burchbringend wird es brechen, Und die armen Herzen rächen, Die der Seelen-Feind erlegt,

Reusgebornes Und von Ewigfeit erfornes, Auserwehltes Gnaben - Rind! Hore, wie die Menschenkinder, Die entbloften armen Gunber, Ueber Dir erfreuet find.

Sie umfangen Boller Liebe Deine Wangen, Ja sie kussen Deinen Mund: B 5 **a6** 

Dein noch unverständliche Lallen Ruß den Seelen suffe schallen, Die der Schlangen Zahn verwundt.

Sie erheben Dein kaum angegangnes Leben, Sie find voller Glaubens. Luft; Daß Du in ben Gnaden. Zeiten Ihnen solch ein Spiel bereiten Und ein Kinblein werden mußt.

Herzens . Anabe , Aller Erben Gut und Haabe Ift nur Unflat gegen Dich: Du fanst mit ganz wenig Bliffen Millionenmal erquiffen; Wirf auch einen Blif auf mich.

Laß benzeiten Alle andre Eitelkeiten Mir aus ben Gebanken gehn. Bill fich fremde Luft erregen Und zur Gunde mich bewegen; Laß mich auf Dein Kripplein febn;

Da Du König, Dem die Erde unterthänig, Und der himmel eigen ist: So gar elend, und auf Wegen Die kein Wensch betreten mögen, Ben uns eingewohnet bist.

Holbe Sanbe, Nehmt mich auf am legten Enbe; Denn ich werde nach euch fehn, Wenn ich als ein Kind gen himmel Aus dem furchtbaren Getummel Diefer Erden werde gehn.

#### VIIII.

# Eingang in die Schmach JEsu. \*

Serr Jeju! Du haft mich in Deinen Schirm genonunen,

Lak mich barinnen flets genau verwahret fenn! Co mag ber Teufel felbft mit feinem heere tommen, Er legt an meiner Ehr nur Schimpf und Schande ein. 3ch bin burch Dich gerecht, und Deine tiefen Bunden Sind mir ein frener Ort und eine Argenen; Den Rranten belfen fie, nicht aber ben Gefunben: Sib, baf ich nur recht frant nach Deiner Liebe fen! Bill mir die Welt nicht wohl; wohlan, es wird mir aeben. Wie es bem haupte felbft vor bem ergangen ift: Berbammt mich jebermann, fo werb ich beffer feben, Bas Du felbft fur ein Fluch und Scheufal worben bift, Ich lege mich getroft zu Deinen Fuffen nieber, Und hore meine Pflicht aus Deinem Munde an : Du fingest in ber Racht bie allerschönsten Lieber, Ja einen Lobgefang, eh man Dich abgethan. Und ich foll in ber Roth nur Rlage Lieber beulen, Ich foll bis in ben Tob betrubt zu feben fenn: Das überlaffe ich der Belt und ihren Eulen, Ich bringe mit Geduld in Deinen Willen ein. Bolltommner Prediger, ber in ber That erwiesen, Bas Er von diefer Runft die Seinigen gelehrt, Ach! wurde doch an mir Dein Ebenbild gepriefen, Und mein Befentnis balb in Geift und Rraft vertehrt! Ach! gieb mich boch binein in ben geheimen Willen, Der Deiner Rinber Bint und Glut zu nennen ift: Wird fich in Deffen Rath mein armes herze stillen; Co weiß ich gang gewiß, baß er mich nicht bergift. Du führst es mohl hinaus, die Rube folgt aufs Rami pfen: linb

Und werd ich im Gebet recht ernstlich und getreu; So wird Dein Urm für mich der Feinde Krafte dampfen. Und Deine Gute mir an jedem Morgen neu.

## X.

# Morgen = Gedanken. \*

Slang ber Emigfeit,
Sott und Herr-ber Zeit!
Sen von allen Creaturen
Für die neu erregten Spuren
Deiner Gutigfeit
Doch gebenebent.

Diese sinstre Nacht Ift zum Schluß gebracht, Und die Strahlen heitrer Sonne Brechen zur gemeinen Wonne, Durch die dunkle Macht Der vergangnen Nacht.

Sehen wir bann nicht In dem Morgen - Licht Einen Strahl von größren Kräften, Und durchbringenbern Geschäften? Sehen wir Dich nicht, Zions Sonnen-Licht?

Ach! Du blinkest zwar; Aber unser Staar, Unsre Blindheit muß mit Schreffen Sich vor Deinem Blitz versteffen; Unster Augen Staar Wird Dich nicht gewahr.

Eile doch herben, Mit der Arzenen;

Raume

Raume weg bie biffen Felle, Wache unfre Augen helle, Sonft ift unfre Noth Aerger als ber Lob.

Und weil in der Zeit Nacht und Dunkelheit Unfer Licht so heftig schwächen, Und so ofte unterbrechen; Beil die Lebens-Zeit Voller Dunkelheit:

So verklare balb Deines Lichts Gestalt; Defne bie verschlofinen Siegel, Brich ben unvollfommuen Spiegel, Und verklare balb Unfere Gestalt.

Doch wenn Dirs gefällt, Daß wir auf ber Welt Länger noch mit lahmen Füffen Unfre Straffe wandeln muffen; D so zeig uns nur Die gerade Spur.

Richte unfer herz Zeitlich himmelwerts, Daß die Zeichen dieser Zeiten Und zur letzten Zeit bereiten, Richte unsern Sinn Auf das Ende hin.

Gibt es in der Zeit Schein Bergnüglichkeit: So verleide und ein Leben, Das kein wahres Bohlfeyn geben ' Roch den letten Tag Und versuffen mag. Solls und harte gehn, Lag und veste stehn, Und so gar in schweren Tagen Niemals über Lasten flagen; Denn bas ift ber Weg, Zu ber Sternen Steg.

Rracht ber hutten Thor, Zeuch ben Geiff hervor, Laß ihn ju ben frohen Schaaren Der erlosten Geister fahren, Daß er Deinen Tag. Immer sehen mag.

Dann ists mit bem Graus Aller Rachte aus: Denn ein unverrütter Schimmer Deft ber Auserwehlten Zimmer; Dieses Tages Pracht Scheuchet feine Nacht.

hilf uns bahinan Auf ber Bunbes. Bahn, Laff uns burch Dein nächtlich Leiden Aus ber Nacht ber Erben scheiben; Und durch deinen Krieg, JEsu, gib uns Sieg.

Eilt ihr Tage fort, Mahert euch bem Port: Zeiten, mögt ihr doch verschleichen, Und aus unfren Augen weichen, Aber fend niche weit In der Ewisseit. Offenb. 14, 13.

#### XI.

## Abend = Gedanken. \*

Du Bater aller Geifter, Du Strahl ber Ewigkeit, Du wunderbarer Reifter, Du Inbegrif ber Zeit; Du haft ber Menfchen Geelen In Deine hand geprägt: Wem fans an Rube feblen, Der hie fich fchlafen legt?

Es ziehn ber Sonnen Bliffe, Mit ihrem hellen Strich Sich nach und nach zurüffe, Die Luft verfinstert sich, Der dunfle Mond erleuchtet Uns mit erborgtem Schein, Der Thau, ber alles feuchtet, Dringt in die Erde ein.

Das Wilb in wusten Balbern Geht hungrig auf ben Ranb; Das Bieh in stillen Kelbern Sucht Ruh in Busch und Laub; Der Mensch von schweren Lasten Der Arbeit unterbrütt, Begehret auszurasten, Steht schläfrig-und gebutt.

Der Winde Ungeheuer Stürmt auf die Häufer an, Wo ein verschlofines Feuer Sich faum erhalten fan: Wenn sich die Nebel senken, Verliert man alle Spur;

F72 L

Die Regen Strom' ertranken Der flachen Kelber Klur.

Da fällt man billig nieber Bor Gottes Majestät, Und übergibt Ihm wieber Was man von Ihm empfäht: Die ganze Kraft der Sinnen Sentt sich in Den hinein, Durch welchen sie beginnen, Und dem sie eigen senn.

Das heißt ben Tag vollenden, Das heißt sich wohl gelegt: Man ruht in Dessen Sanden, Der alles hebt und tragt. Die himmel mögen zittern, Daß unfre Beste tracht; Die Elemente wittern; So sind wir wohl bewacht.

#### XII.

# Angenehme Sterbens: Gedan: fen. \*

Die Baume bluben ab, Die Blatter ffurgen: Mir wird bas liebe Grab Rein Elend fürgen.

Getroft, ich sehe schon Das Baumlein blühen, Und meines Leibes Thon Gerader ziehen.

Mein Grabstein springt entzwen, Der Schlaf vergehet:

Der Leib wird Rerfer frep, Mein Tob verwebet.

Der Faulnis finftre Baar, Und die Berwefung Berliert fich gang und gar In ber Genesung.

Der Sturm, der unfern Geift Bom Leibe treibet, Und und bon hinnen reift, Hat ausgestäubet.

Man horet ferner nicht Des Windes Brausen: Man spurt im stillen Licht Ein lieblich Sausen.

Ein Wind von Jehopa Wird ausgeblasen: Die Beine liegen ba In grünen Rasen.

Auf hoffnung liegen fee Der Auferstehung, Und warten spat und fruh Der Stands. Erhöhung.

Ihr send zu Staub verbrant, Ihr fahlen Beine, Und euer sproder Sand Ift Bunder fleine.

Ihr fept fast aufgelett, Ihr Aschen haufen: Die Tieffe, die euch bett, Ift angelaufen.

Ihr fend aufs Feld gefat, Ihr tahlen Anochen, Und in der Luft verweht, Zerquetscht, zerbrochen. Die hat bes Abgrunds But Durchaus germühlet: Die eine fcnede Flath hinmeg gefpulet.

Ihr wist nicht, hie und ba Werstreute Glieber! Wie euch bas Wort so nah, Es ruft euch wieber.

Der Mann, in welchem es Beschlossen ware, Der fommt mit Lob-Getof' Der helben' Schaare.

Man thut bie Bucher auf, Es wird gelesen, Wie eines jeben Lauf Bemandt gewesen.

Der wird als Satans Theil hinweg getrieben: Der fieht jun Troft und heil Im Buch geschrieben.

Wie wird es mir ergehn Un biesem Tage? Wo wird mein Urtheil stehn? Wer halt die Waage?

Triumph! ber hier erscheint Im rothen Rleibe, Der ift mein weisser Freund: Eins find wir bende.

Da solte ich für mich Richts Gutes hoffen? Wer so besteht, wie ich, Der hats getroffen.

Ich war ein Sunden-Rind. Wie andre Sunder:

Allein, ich überwind Im Ueberwinder.

Ich bin an Seinen Stamm Hinan gebehnet: Er ift bas reine Lamm, Das GDtt verfobnet.

D kamm, vergonne mir Dich zu begleiten! Mein Mann, ich weiche Dir Richt von ber Seiten.

Ich sehe schon hinein In Deine Wonne: Hie blist der klare Schein Von Salems Sonne.

Wie mancher stehet ba In reiner Seibe! Wie ist Dir ber so nah Im weissen Rleibe.

Den hielt man in ber Bett Für einen Narren, Der, bort im Rube-Belt, Bog lang im Rarren.

Wie seufste Deine Magb Im Rranten Bette! Wie oft hat sie gesagt: Wer Flügel hatte!

Und iko feh ich fle Mit Palmen Zweigen, Befrent von aller Muh, Auf Zion fleigen.

Wo ist ber arme Mann, Der hier nur thrante, Und fich von Jugend an Nach Salem sehnte? Da fist er Freuden-voll Zu Deinen Fuffen, Und gibt Dir einen Zoll Von tausend Ruffen.

Und jener, welcher hier Dein Sauftein lehrte, Und viele, HENR, ju Dir, Dem Licht, befehrte,

Steht prachtig oben an, Als eine Sonne, Und jauchtet, was Er fan, Ben folcher Wonne.

Der Dich in biefer Zeit-Ule Liebe priefe, Und gur Gerechtigfeit Die Menschen wiefe:

Der bligt in Deinem Glang, Gleich einem Sterne, Sein Rame leuchtet gang Auch in ber Ferne.

Der helle Haufe glangt Bor Deinem Throne, Den in ber Zeit befrangt Die Marter Rrone.

Dort ben bes kammes Mahl Erscheint im Reigen Die auserwehlte Zahl Der treuen Zeugen.

Was unfrer Bater Schaar Und ben Propheten, Ins Ohr vertrauet war, hort man trompeten.

Die Zwolfe, die Du Dir Zur Luft erlefen.

Nun Dies gefallen hat Dein Bolf ju rachen; So figen fie im Rath Das Recht ju fprechen.

Hie wird die trübe Zeif-Im Licht verschlungen, Und der Drenseinigkeit Triumph gesungen.

Dif Heilig Eine Drep Wird aufgeflaret, Der Glaube schauet fren Was ihn gonebret.

Die GOtt gerufen hat Und die gefommen, Die werden in der Thas Run aufgenommen.

Der Glaub in seinem Lauf hat ausgegläubet: Die Soffnung höret auf: Die Liebe bleibet.

Hier frag ich nicht einmal, Wo ich fon bleiben? Wer will mich aus ber Wahl Der Gnaben treiben?

Ich traue machtiglich Dem Dochgeliebten: Sein herze neiget fich Ju ben Geubten.

Vor Zeiten hielt ich mich An Sein Erbarmen: Und iso hange ich In Seinen Armen. Ich bringe ju Ihm ju; Er muß mir geben Auf Arbeit, fuffe Ruh, Auf Sterben, Leben,

#### XIII.

Betrachtung seines Berufs in die Churfürstlich Sächsische Landes = Regierung. \*

Du groffer hErt ber Welt! es ift Dir unverborgen, Wie fehr mich biefe Welt mit ihrem Dienst erfchreft:

Ich mare gar ju gern ju Deinem Dienst erwett. Der Abend mahrt mir lang: Ich seufze nach bem Morgen.

Es ift nicht mehr bie Zeit, die wol vor diesem war: Wir plagen uns umfonst, wir nugen ihr fein Saar.

Ach ware noch ber Tag, ba man mit Staupen-Schlägen,

Mit Stoff' und Pfloffen fich an Deinen Gliebern rieb , Und sie den Schafen gleich aufs Mord-Geruste trieb; So wurde sich mein Gram mit leichter Mühe legen. Denn , Herr! bas weissest du, ich füsse Kad und Pfahl Um Deinetwillen gern, ich jauchste ben der Quaal.

Allein, du alter Freund, dem Millionen Tage Wie fechzig Stunden find, der feinen Wechfel kennt, Und fich mit allem Recht von heut und gestern nennt, Legst Du die alte Welt mit dieser auf die Waage: So mußte Jonathan vor seinem Vater fliehn, Doch kont' er seinen Freund des Vaters Wut entziehn.

Der Rath Ahitophels war kaum gur Narrheit worden, Als des Hufai Mund für Davids Leben stritt'.

Zog

Jog Ahab in ben Streit, fuhr Josaphat zwar mit; Allein er blosete ben ganzen Baals, Orben, Und ber Prophete sprach: Ich schone Josaphat, Sonst hliebt ihr Konige gewistlich ohne Rath.

Der Nehemias war bes Arthasasta Schente, Ein wohl geplagter Mann: Allein er machte boch Sein väterliches haus von bem betrübten Joch Zur guten Stunde los. Ich seufze, wenn ich bente, Was Wardachai Fuß für saure Schritte that; Der aber boch badurch sein Bolf erlöset hat.

Es muß auch Daniel bas Dof-Setummel bulben: Allein wie betet nicht, wie überwindet er! Wie wird es Misael und seinen Freunden schwer! Allein sie bleiben selbst im Dsen ohne Schulden. Der Leuen Rachen wird ein Maul-Rorb angelegt; Und von der Flamme brennt, wer Holy zum Feuer tragt.

Die Manner Juda find ben ihrer Weise blieben: War gleich ber ganze hof ein ander Thun gewohnt; So wurden bennoch sie mit hof. Manier verschont, Wie hat der Eine nicht ben König eingetrieben, Als er das Gögen-Volf der Lügen angetlagt; Und einer, als er ihm der Wahrheit Lobspruch sagt.

Johannes mußte zwar mit seinem haupt bezahlen; Doch hort' ihn erst ber Fürst, und folgte manchesmal. Ach! wüßte ich gewiß, ich kam' in jener Zahl: Co mochten immerhin der Trübsal schwüle Strahlen. Die schwersten Uebungen auf meine Scheitel spenn; Es solte Leuen. Grimm mir noch erträglich seyn.

Da ift mein offnes herz, Du fennest mich von innen, herr! wallt ein Tropfen Bluts durch meiner Abern Bach, Der Dir nicht eigen ist, den treffe Deine Rach. Mein ganzes herz ist Dein, die ganze Kraft der Sinnen, Und der erloste Geist ist Dir zum Opfer recht, Der Mensch mit Leib und Geel ist ewiglich Dein Knecht.

#### XIIII.

## Sehnliche Gedanken am 72sten Geburts. Lage der Frau Groß: Mutter.

Romm Ewigfeit, Inbegrif innigster Bonne, Bestrahle und heitere unser Gemuth: Erscheine, bu helle durchbringende Sonne, Darunter der Segen erwächset und bluht. Wir schauen mit Sehnen, Wir warten mit Thranen Auf beine unenbliche Klarheit und Glangen, Und wallen mit Wehmuth in irbischen Grenzen.

Die Arbeit ber Sunden macht Kraft-los und mube: Wie wird sie uns sauer die sleischliche Last!
Wie suffe hingegen, wie schone flingst: Friede!
Und Ruhe von Arbeit und ewige Rast!
O selige Schaaren,
Die dahin gefahren,
Wo Christi Verlobte mit eblen Geschmeiben
Und köstlichem Schmuste im Rosen-Busch weiben.

Berlauffet, ihr Zeiten, verschwindet, ihr Stunden, Macht unserem Brautigam Bahne und Plat; Wir haben ben Ausgang des Jammerthals funden; Wir graben nach einem verborgenen Schat. Die Nacht hindurch sorgen.
Wir nur auf den Morgen.
Uch! fame derselbe, was wurde uns qualen?
Was wurde uns mehr an der Seligkeit fehlen?

Wohlan bann, Geliebter, Du wirst ja erscheinen, Dein Seiger geht langsam; so zeige Dich boch! Schau nun nach ben Frommen, erfreue bie Deinen; Sie haffen bie Welt-Luft, sie lieben Dein Joch. Befeuchte ben Garten; Er fan nicht mehr warten;

Die Mitternacht nahet; wir hoffen mit Schmerzen: Die Lampen find fertig; auch brennen die Rergen.

Wir horen Dich, Liebster; Du heissest uns warten Man lausset Dir niemals mit Forderung vor: Doch drukt uns die Burde auf mancherlen Arten: Das Fleich läßt die Geister nicht gerne empor. O JEsu! gedenke, Wie sehr es uns kränke, Dir so nicht zu dienen, wie wir es begehren: Aufs wenigste mußt Du uns stille seyn lebren.

#### ΏV.

# Soliloquium zu Wenhnachten.

Math, Kraft, und helb und Wunderbar!
Dein Nam ist meiner Seelen klar 1 Joh. 2, 13.
Die Du mit Deinem Blut erkauft,
Und mit der Liebes. Gluht getauft,
Mein Brautigam, an meiner Stirne brennt
Dein Nam und Ereut, seitdem ich Dich erkennt.

Wenn ich, mit allem meinem Fleiß, Mir nimmermehr zu rathen weiß, Und meine Ohnmacht, Unverstand Und Schwachheit fraftiglich erfant; So bist Du ja der unerforschte Rann, Der allen meinen Sachen rathen fan.

Fehlt mirs an aller Lebens-Rraft, hat meine Rebe keinen Saft, Und finke ich vor Mattigkeit Bennahe hin zu mancher Zeit; So ist Dein fraftiges Gefühl in mir, Das halt mir starke helben-Rrafte für.

Wenn ich im schweren Glaubens Rampf Durch manchen biffen Rauch und Dampf,

Durch manche Leibs = und Geifts Gefahr, Mich brange zu ber Sieges Schaar; So bist Dus, unbezwungner Wunder Deld, Der meinetwegen alle Feinde fallt.

Wenn fich mein Senf-Korns-Glaube regt, Und findlich Dir zu Fuffen legt, So mag ber Feinde Hohn-Gefchrep Ertonen: daß ich thoricht fen. Ich fürchte mich beswegen doch fein haar: Mein Glaub ift Sieg, mein Zwet ist Wunderbar.

Mein Alles! mehr als alle Welt, Mein Freund! ber ewig Treue halt, Mein weiß. und rother Brautigam! Mein immerwährend Ofter. kamm! Mein Leit. Stern! meine Liebe! meine Zier! Sep ewiglich mein Steinriß, mein Panier!

Saft Du mich in ber Zeit gewolt, Die Raber-schnell von bannen rollt; So miß mir selbst die Stunden ab! Sen meiner Reise Wander-Stad! Sen meines Thuns sein Schopfer! führe mich In allem Dir zu wandeln wurdiglich!

Soll ich viel Jahr im Karren fort; So zeige mir ben Ruhe-Port, Bon ferne zeige mir bie Stabt, Die Deine hand bereitet hat, Das gulone Seraphinen Liebes Licht: So schreffet mich die lange Reise nicht.

Und wenn ich meiner Brüder Zahl-Rach Deiner holben Gnaben-Wahl Un meinem Theile auch erfüllt; Wenns endlich auch Belohnens gilt: So weißst Du, daß mein Lohn, mein Licht und Aub Aur Du alleine werden solft, Aur Du.

#### XVI.

Im Namen des regierenden Grafen zu Ebersdorf, ben dessen Verlobung mit des Autoris Freundin.

Die bank iche meinem Jonathan \*
Der mich hieher geführet,
Und ber noch kaum begreiffen kan
Was er baben verlierer;

Wie dank ichs aber noch vielmehr Der holden Theodoxen, Die mich auf sehnliches Begehr, Bum Bräutigam erkoren.

Am meisten lob und preise ich Den Leitstern aller Dinge, Der nicht von meinen Wegen wich, Bis ich sie wohl vollbringe.

Ich lobe Deinen Bunder-Rath, Du Bater aller Gabe! Der mir so balb gegeben hat Was ich gebeten habe.

Saft Du nun biefes Liebes : Band Mit eigner Sand gebunden, Gib baß es einst in Deiner Sand Werd eingezeichnet funden.

Du bift ein holder Brautigam, Der gu ber Menfchen. Secle In ihre finftre Wohnung tam, Daß Er fich ihr vermable.

Und alfo freuest Du bich noch, Benn Du von Treu getrieben,

Zusam

<sup>\*</sup> Womlt ber Berfaffer gemepnt ift.

Bufammen fpannft ins Liebes Joch Swey Hergen, bie Dich lieben.

Du haft mir alles leicht gemacht, In meinen Lebens . Tagen,

In meinen Lebend. Tagen, Eh ich ber Laft recht nachgebacht, Saft Du sie abgetragen.

Ich will von biefer Gutigfeit Bor feinem Menfchen schweigen, Und durch die gange Lebens Zeit Mein herze zu Dir neigen.

Ach neige auch Dein herz zu mir Und zieh' mich in die Liebe, Die Dich, mit brennender Begier, Ju meiner Wohlfahrt triebe,

Sib daß ich Dir mein fleines Land Jum Opfer übergeber, Und meinen angehornen Stand Auf Deinem Altar webe.

Die theure Grafin, bie Du mir Co vaterlich geschenket, Die sen o Seelen-hirte! Dir In Deinen Schoof versenket.

Ift bis Geschenke Dir geweiht, Das mich so sehr vergnüget; So werd es auf die Ewigkeit In meine Hand gefüget.

#### XVII.

Auf die Heimführung der Gräfin Theodore Reußin, geb. Gräfin zu Castell, nach Ebersdorf.

Mein Bruder, gonne mir, daß ich von ferne her Noch eines Freundes herz mit beinem Geist verbinde, Und Und bich mit einem Blat voll lautrer Liebe ehr: Es kommt nicht eher an, bamit es Muffe finde. So hat bich Ebersdorf nun wiederum erlangt, Und schliest bich veste ein mit deiner Theodoren: Dein liebes Land, das längst mit vielem Guten pranat,

Erfreut sich, bag bir GOtt bas Beste selbst erkoren. Die ebeure Mutter wird voll Lobs und Dankens seyn; Die Schwestern voller Trost, die Freunde voll Berandaen:

Die Diener stimmen ja vermuthlich alle ein; Aud jeder Redliche; ein Dant Lied benzufügen. Es fehlet auch gewiß an guten Wünschen nicht; Und wenn du beten hilfst, Sout wird sie alle heren. Ich leistete vorhin die brüderliche Pflicht, Und iho soll die Wort auch seinen Leser'lehren. Es war das Lobe-Lied der Sache ganz gemäß, Darinn ich zu Castell die Wunder Sottes priese. Der eine tadelte, der andre rühmte es, Womit sich der Verstand von solchen Sachen wiese. Indessen weil es doch noch Kinder Gottes hat, Die ihres Baters hand zu tuffen sich bequemen; So widerhole iehs mit wohlbedachtem Rath, Die Treuen zu erfreun, die andren zu beschämen.

#### ARIA.

Welche nach der geschehenen Berlobung zu Caftell abgefungen wurde.

Wie bist Du so wunderbar, groffer Regente, Der himmel und Erde und alles bewegt! Ach wenn doch die Menschheit Dein Wesen erkenute; So würde dem Sorgen das handwerk gelegt: Der Eigensinn mußte, wie andere Lüste, Dem Vater im himmel, dem Schöpfer der Erden, Geopfert, und also gebändiget werden. Die Klugheit Ahitophels mußte vernarren, Sobalb sie mit David bem GOttes - Mann strict': Die Weisheit der Wenschen muß gleichfalls erstarren, Sobald ein Kind GOttes ben Schauplatz betritt. Die gottlichen Thoren sind weiser geboren, Als alle die Weisen, die unter den Sternen, Wit Muhe und Arbeit ihr Wissen erlernen.

Das siehet und höret ber elende hause Der Klugen, die Christus zu Narren gemacht, Und stehet nicht still im vergeblichen Lause, Bemüht sich hingegen ben Tag und ben Nacht, Vom Abend zum Morgen, vermehrt sich sein Sorgen Und endlich bekomt er von gestern und heute Das Warten der künstigen Dinge zur Beute.

Die Christen sind stille und lassen Den machen, Der ihnen als Bater mit Rechte besiehlt; Die anderen sehens, und spotten, und lachen, Daß Gott mit den Seinen so wunderlich spielt. Und dieser erscheinet, wenns niemand vermennet, Und hebt sich in seinen gemessenen Schranken Weit über der Menschen Bernunft und Gedanken.

Froloftet ihr Kinder der ewigen Liebe, Ihr werdet zum Bunder und Zeichen gesett: Der Vater entbrennet vor herzlichem Triebe, Sobald ihr die Wangen mit Thranen benett. Er hort ja im himmel der Erden Gerummel, Dafür sich die himmlisch gesinneten Seelen, Die stolze Behausung der Ruhe erwehlen.

So hat fich ben Christen ein jeglicher Morgen Auf seine Bedürfnis alleine geschift: Wie kommt es dann, daß man die leibigen Gorgen Ben Rindern der Menschen so häuffig erblift? Weil diese sich selber, und guldene Kälber, Bu ihren ohnmächtigen Göttern erwehlen, So stebet es diesen wohl an sich zu qualen. Die Wunderthat, die in verwichenen Tagen, Im Zeuß und Castellisten Hause geschehn. Wird alle in ihrem Gewissen verklagen, Die Gottes Wert ohne Verwunderung sehn: Wer hatte die Sachen verwirreter machen Und bennoch so seliglich endigen können, Als Er, den wir Vater und Wunderbar nennen?

Er hat an bem Brautigam Groffes bewiefen, Die Wunder-Regierung erfreuet die Braut: Er werbe bann ewig für alles gepriefen. Bas unfere Augen die Lage geschaut! Er mache Sie benbe voll heiliger Freude, Verbinde Sie mit dem volltommensten Bande, Und hove das fleben der Stillen im Lande.

hat er Sie von Ewigkeit bazu erlesen, Borzu Sie Sein Liebes Rath neulich geführt: So werde von nun an ihr Leben und Wesen, Von Seiner durchbringenden Liebe gerührt: Sie mussen auf Erden ein Ebenbild werden, Von herzen, die Seine Versehung gebunden, Und die in berselben ihr Gluffe gefunden.

Und weil Er uns alle so herrlich gelehret, Daß Menschen. Aunst nichts, und Er alles gemacht: So werde der Unruh auf ewig gewehret, Und wir in die selige Stille gebracht, Darinnen die Seinen verborgener scheinen, Als Leute, die Leben und Seister verlieren, Und bennoch den Erd. Kreis alleine regieren.

Wohlan! der Sundes GOtt hat fich recht treu erzeigt; \* Wir wiffen was er jungst für neue Wunder übte: Wie hoch hat Er erhöht, die Er so tief gebeugt, Wie hat Er die erfreut, die Er zubor betrübte.

Gelieb.

\* Durch bie Bermahlung ber Durchlauchtigken Pringefin Sophia Magdalena ju Brandenburg. Enlmbach, an bes damaligen Kron-Pringen von Odunemart Königl, Pobeit.

Seliebte! da Euch GOtt den schonen Borzug gonnt, Daß Ihr in Seiner Furcht die Sache angefangen, Daß Euch Sein Gnaden: Ruf zur heilgen Sh ernennt; So suchet ewiglich in diesem Schmut zu prangen. Drum nehmet Euch doch nichts in euerm Leben für, Daden der treue Herr nicht Rath und That gewesen: Der Herr erösne Euch des Glüts und Creuzes Thür, Er leg Euch Krantheit auf, Er lasse euch genesen. Er selber mach es Euch ist leicht, und morgen schwer, So, wie Sein weiser Rath es euch bequem ermisset. Was Euch begegnen kan, das alles schasse Er, Damit Ihr Lieb und Leid von Ihm zu sordern wisset. Er sen der erste Grund, der Mittel Punct, und Schluß Von allem Euerm Thun: Sein Steffen müß' Euch weiden:

Er gufre jeden Kampf mit Seiner Gunft Genuf, Und woll Euch allen Troff der Creatur verleiden. Die fuffe schmeft bas Brob, bas Seine Gute scheuft! Wie labet uns der Trant, ben Seine Liebe quillet! Bohl einer jeden Seel, Die sich in Ihn versenft, Und ibrer Sinnen Sturm in Seiner Sanftmuth ftillet. Mein Bruder, beine Rub wird meinen Geift erfreun, Und die Aufriedenheit der werthen Theodoren Bird mir ein Gnaben Lohn von Gottes Gute fenn, Die Euer Cheband im Bachter Rath erforen. Erinnert Euch nur oft, was von der Lebens Saat, Bas von der Seligfeit des GOtt vermablten Orden. Und von der Wunder, Sand, die euch geleitet bat, Auf Reminikere \* iff ausgesprochen worben. DErr hore mein Gebet, und fiebe anabig an Die Kinder, die Ihr Glat in Deiner gand gefunden: Brich ihnen überall bie schone Glaubens : Babn, Vermable Sie mit Dir, fo sind sie vest verbunden.

XVIIL

Das war der Berlobnis-Lag, und jenes der Inhalt damaliger Reden.

#### XVIII.

# Auf eines Freundes Jahrs: Tag. \*

Shriftum über alles lieben Uebertrift die Wiffenschaft: Ift sie noch so hoch getrieben, Bleibt sie ohne alle Rraft; Bo nicht JEsu Christi Geist Sich zugleich in ihr erweist: JEsum recht im Glauben füssen Ist das allerhochste Wissen.

Christum lieben ist die Rette, So die Freundschaft veste macht: Liebt man Christum um die Wette, Wird der Lauf mit Lust vollbracht. IEsus, unser höchster Schaß, Salt auf dieser Bahn den Plaß; Und am abgemesnen Ende Lauffen wir in Seine Sande.

Christi wohl geprüfte Liebe Gegen Seine Lammerlein, Forbert gleiche Liebes Triebe: Er ist unser, wir find Sein. Schafe wissen nichts von Muh, Christus hebt und träget fie: Seine ausgesuchte heerde Fraget wenig nach ber Erbe.

Christum lieben lehrt die Weise, Wie man klüglich handeln soll, Und die ganze himmels : Reise Ift der Liebe JEsu voll: Alle Weg und Stege find Für ein seligs Gnaden Rind

Auf bas befte zubereitet, Dag es ja nicht etwa gleitet.

Christum lieben gibt die Maasse, Wie ich heilig leben muß:
Was ich thue, was ich lasse,
Lehrt sie mich in Uebersluß,
Und wie weit ich Tag vor Tag In der Liebe wachsen mag:
Alle gute Werf und Triebe
Wirft die muntre Jesus-Liebe.

Christum lieben machet weiser, Dann die alt. Erfahrnen sind; Auf die Liebe bau ich häuser Gegen allen Sturm und Wind: Christum lieben ist gewiß Satans größte hindernis; Wo er Liebe Christi siehet, Da ist ausgemacht: Er fliehet.

Christum lieben macht bie Banden Aller andren Liebe vest: Aber alles wird zu schanden, Was sich hier nicht gründen läst. Christi Lieb in seiner Maas Bringt uns wol der Menschen Haß; Aber wer sich drein versenket, Dem wird mancher Feind geschenket.

Christi Liebe, Einfalt, Wahrheit, Und ber Bruder-Liebe Band, Die bestehn in Kraft und Klarheit Hier und auch im Vaterland. Treuer Freund, wie wünsch ich dir Diese ungemeine Zier, Diese Krone aller Gaben, Ehristum Jesum lieb zu haben.

Jefu, meiner Geelen Weibe, Meine hochfte Lieblichkeit! Lehre ihn ben Freud und Leibe In ber furzen Pilgrims Zeit Dir, bem Gottes Lämmelein, Bis zum Lobe treu zu senn; Und anstatt darnach zu sterben, Laß ihn gehn und mit dir erben.

#### XVIIII.

Auszug aus einem Hochzeit = Gedichte an den jungen Herrn Franken in Halle.

Mach vielen unbequemen Stunden, Rach jenes langen Winters Plag, Haft du ein lieblichs Loos gefunden, Und stehest einen Sommer-Lag; Nach Krantheits Noth Entweicht der Lod, Und durch der Amerstehung Kraft Empfängst du neuen Lebens Saft.

Wie suß ist boch des Herren Liebe! Wie unetforschlich ist Sein Rath! Wie mächtig Seines Zuges Triebe! Wie wirksam Seiner Hande That! Glütseliger! Dich sießt der Herr Nicht ferne von des Vaters Haus In eine reiche Erndte aus.

Nur mich, das armfle Seiner Rinder, Mich Seinen matten Saugeling, Mich heißt der holde Freund der Sunder Bennah ein unbequemes Ding. Ich nahe kaum Zum engen Raum, Und auf die schmale Pforte zu; So unterbricht Er mir die Ruh.

Wohlan, es ist ja Seine Weise, Er wirkt, wir find nur Handwerks. Zeug: Er zieh mich nur gemach und leise, Denn ich bin gar ein schwacher Zweig; Soll solch ein Reis. Zu Seinem Preis Wit Früchten angefüllet sepn, So pfropf Ers in sich selber ein.

Wie fomm ich nur auf solche Sachen? Was schreib ich öffentlich bavon? Das ift ja nur der Welt ihr Lachen, Das lieset Ismael mit Hohn. Ift wahr. Allein Jyt fan es seyn, Daß man sich laut ergöhen mag; Denn heute ist ein hochzeit. Tag.

Stimmt aber auch der Freund ber Seelen Mit diesem ihrem Vorsatz ein, Daß sie sich anderwerts vermählen, Sie, die schon lange Seine seyn? Es scheint fast nicht; Diß reine Licht haßt alles fremben Feuers Pracht, Das sich ju Seinem Altar macht.

Und viele liebe GOttes-Kinder Vermeynen biefes eben auch; Der Liebe, unferm Ueberwinder Mißfalle diefer Welt-Gebrauch; Wo man sich noch Ein ander Joch, Bu ihrer Liebes Durb und Plag, Auf feine Schultern binden mag.

Daß unfrer Seelen hut und Mache Benm Cheffand verdoppelt wird, Ift eine ausgemachte Sache, Und wird darinnen sehr geirrt. Man machet sich Semeiniglich Die Ehe gar zum leichten Ding, Und ihre Rühe scheint gering.

Drum wenn man weislich überleget, Wie Mangel, Creug und mancher Dampf Sich mit ber Eh zugleich erreget, Und wie, in diesem schweren Kampf, Manch luftern Lamm Den Brautigam Verscherzt mit samt ber Jungfrauschaft, Indem es sich ins Fleisch vergafft:

So mochte man sich wohl bebenken, Obe kein verwegner handel fen, Sich also leichtlich wegzuschenken. Gewiß, ich stimme Paulo ben: Die beste Eh halt ich für Weh, Es sen der Mann dann Christi Braut, Und auch das Weib dem hErrn vertraut.

Auf diese Weise laß ichs gelten, Daß du dir eine Braut erlief'st; Wenn Christus dir vor tausend Welten Und vor dir selbst am liebsten ist; Und ist dein Weib Ein Glied am Leib Des Brautigams; so lieb es dann Allein in Ihm, benn Er ist Maun. So barfft bu bann auch wenig sorgen, Wie lange sie ben dir verweilt: Vielmehr ba heute oder morgen Die Ehgehülfin heimwerts eilt, So bringt bein Sinn, Zugleich bahin, Wo sie benm rechten Schape ruht, Und halt es Ihm und ihr zu gut.

Sie lafit fiche ebenfalls gefallen, Wenn JEsus, ihr verlobter Freund, Mit dem sie, vor den andren allen, Es herzlich gut und redlich mennt, Den lieben Mann, Der sie gewann, Aus dieses Lebens rauber Luft In seine stille Hutte ruft.

Nur will gar viel barzu gehören In diefer Faffung vest zu stehn: Man läßt sich durch das Fleisch bethören In göldne Fesseln einzugehn, Man mennt daben, Wie starf man sen: Und wann man sich verstriffet hat; So ist die Reue gern zu spat.

Drum-ifts ein fonberlicher Segen, Wen, in der Grund- verderbten Welt, Der herr in Seinen schlechten Wegen Und in dem rechten Gleis erhalt; Wenn einige In ihrer Eh So ehrlich find und unbestett, Daß sie der Brautgam einst nicht schreft.

Daß Chen fo bestehen konnen, Muß ewig eine Wahrheit fenn.

Paul darf sie Ehrenwürdig nemmen. Das stimmte ja nicht überein; Wenn einge Lust Gott unbewußt, Und die nicht in Sein Reich gehör, Im Shestand erlaubet war.

Es wird zwar Fleisch vom Fleisch geboren, Und bas aus GOttes weisem Rath, Der, eh der Mensch sein Bild verloren, Ihm schon ein Weib erbauet hat: Die Lusternheit Drang nach der Zeit Auch auf die liebe Ehe an, Und machte sie ihr unterthan.

In benen brauf gefolgten Tagen, Wards endlich so wie ist bestellt; Da sich die Kinder Gottes wagen In das Gedränge dieser Welt. Sie trauen sich Gar sonderlich, Und gehen mit der Lust zum Tanz; So fommen sie um ihren Kranz.

Da mengen fich die Rinder Gottes In allen Roth ber Eitelfeit, Und schämen fich des fleinen Spottes In dieser turzen Prufungs. Zeit. Das war nun auch Wor Alters Brauch, Da sah sich Sottes Eigenthum Rach Tochtern dieser Erden um.

Allein, wie ift es abgelauffen? Das mahrte, bis bie Gunbfluth fam,

Und

\* Wie man hier feben fan.

Und biesen angestetten haussen Im Eiser von der Erde nahm. Da sahe man Mit Schreffen an, Wie sich der Liebes-Geist erwies, Und Seine Ehre niemand ließ.

Die Bosheit bricht ju unfren Zeiten, Als eine Sunbfluth, da herein; Die Welt ift voll von bosen Leuten; Weil viele unerfahren senn, Was hureren, Was Che sey Und sich, als nach der Thiere Art, Das eine mit dem andern paart.

Drum, die ihr aus dem hochsten Befen, Und aus dem Geist geboren send, Die sich der Herr zur Braut erlesen, Berbindet euch zu dieser Zeit; Folgt nah und fern Dem Jacobs. Stern; Und wie euch Der berufen hat, So wandelt, nicht nach euerm Rath.

Send ihr, dem kamme nachzweilen, Boll obenher entstammter Brunst; Und denft euch nimmermehr zu theisen: So sernet diese edle Runst, Und sernet daben, Was Demuth sen; Die richtet keinen fremben Knecht, So werdet ihr dem Freunde recht.

Und ihr, bie GOttes weifer Bille Ins Cheband beschloffen hat, Bestrebet euch nach wahrer Stille, Und fragt bes DErren Wort um Rath.

Ein Ehe Mann Ift übler bran, Dann Christi Frengelassener, Und eine She Frau hats schwer.

Das muß euch aber nicht verhindern Im feuschen Rampfe treu zu seyn: Sprecht, gleich den wohlgezognen Kindern, Fein oft ins Vaters Hause ein, Und bittet Ihn Euch selbst zu ziehn, Damit der Geist, Trot Fleisch und Welt, Der Reuschheit Sieg und Kranz erhält.

Der Mann sen GOttes Bild und Ehre; Das Weib bes Mannes Ehren-Kron; Der Mann erbaue, befre, lehre; Das Weib weiß oft vielmehr bavon: Allein ihr Sinn Geht nur bahin, Wie, sie im sansten stillen Geist Sich ihrem Auf gemäß erweist.

Das ware, mochte einer sagen, Wol alles gut und wohl bestellt; Alleine, wenn wir weiter fragen: Wies um die Leibes. Früchte halt? Das Fleisch ist todt, Ein Graul vor Gott: Houlum, ber spricht freudig brein, Daß unfre Kinder heilig senn.

Gibt einem nun der Schopfer Erben; Die zieh man Ihm, nicht Menschen auf, Man lehre fie Ihm leben, sterben, Und zeig in seinem eignen Lauf, Bie man die Zeit Zur Ewigfeit Befchleunigen, und seinen Fuß Auf Gottes Wege richten muß.

Wenn viele so gesinnet waren, Verbliebe manches Aergernis, Damit die Menschen sich beschweren: So siegeten wir ganz gewiß. Der Welt Gebrauch Ist immer auch: Genau auf Israel zu schau'n; Wie wurd' ein solch Erempel bau'n!

Und die fich an die Che stoffen, Weil sie so wenig Ehen sehn, Die, weil sie erst aus Gott gestoffen, Auch wiederum zu Gotte gehn, Die fingen dann Bermuthlich an, Wenn es sich anders zeigete, Und lobten solche keusche Ch.

Erlaube mir, hier abzubrechen, Herr Brautigam, und nur mit Dir, Moch ein Ermuntrungs. Wort zu sprechen, Du bist wol gleiches Sinns mit mir? Du wirst bist Band, Das Gott erfant, Euch benden nun und gut zu senn, Des Lammes suffer Liebe wenhn.

So wird bes Erstgebornen Rame Auch über eurer Liebe ruhn, Und euer Ihm gewenhter Same Bird nach des Herren Weise thun. Dann werdet ihr, So dort als hier, In Jesu Liebe nimmer matt, Und einst in reiner Wollust fatt.

#### XX.

Vollendung einer fünfjährig = fortge= währten Betrachtung GOttes.

#### O Ens Entium Miserere!

Ulgegenwart! ich muß gestehn,
Du unaussprechlich tiefe Hohe
Erfüllest, ohne Dich zu sehn,
Doch alles, wo ich geh' und stehe.
Die Spur von Deinem Allmachts Psab,
Die ewiglich nicht auszugründen,
Ist dennoch überall zu sinden,
So weit man Raum zu benten hat.

So fan es ja nicht anders fenn, Weil ich Dich allerwegen merte; So geb ich mich mit Ernst barein, Die Groffe Deiner Macht und Starke, Die blendend helle Majestat, Wor der die finstren Tieffen weichen, Mit einem Liede zu erreichen, Das über alle Lieder geht.

Allein Du unbeschriebner Mann, Wo fing ich meinen Lobs . Gebanken Den ersten Stein zu setzen an? Wohin versetzt ich ihre Schranken? In welchem Lebens . Jahre wird Erst mein Verstand so aufgekläret, Daß er hinauf . und niederfähret, Und sich nicht überall verirrt?

Es spreche, Du verborgner GOtt! Ein Mensch, was eigentlich Dein Wefen, Und werbe nicht baben ju Spott Vor allen, die den Ausspruch lesen;

Er wird, mit ausgesuchter Art, Die Sprache also führen muffen, Daß er und alle nichts mehr wiffen, Als was Du langst geoffenbart.

Wie wagte fich ber Sinn hinein Bis zu ben tiefen Eigenschaften! Die sonderlich und insgemein Genau an Deinem Wesen haften; Und zu des Namens Wunder Dohn, Der sich zu nennen nicht beliebet, Sich auch nur zu erfahren giebet, Wo Aug und Sinnen stille stehn.

Wer führet mich zu Deiner Quell? Unendlichkeit! bes Geists Erstaunen! Wo find ich eine frene Stell, Bon Deinen Wyndern zu posaunen? Ich warn'te alle Creatur, Bom Kürsten an der reinen Geister, Bis zu der Weisen Ober-Meister, Vor Deiner fürchterlichen Spur.

Ich laffe Dich: Du bift ju boch,
Bu tief, o GOtt! zu groß und lichte,
Für einen Geist im Leibes Joch,
Für ein umhülletes Gesichte.
Wie kam das Schaffen Dir in Sinn?
Verfehlt ein Fürst der Creaturen
Bu Dir, dem Schöpfer, Bahn und Spuren,
Wo will die andre Schöpfung hin?

Hor auf zu suchen was so fern, Hor auf zu forschen was bich fliehet! Du hast ben ausgemachten Rern: Sen nicht ums Aussenwerk bemuhet: Berrufte nicht bein Seelen Licht Bis Bu bem Kreis ber Ewigfeiten: Du mochtest Finsternis erbeuten, Und fanbest Dich boch niegends nicht.

Wie so? bu unverständigs Kind! Wilt du mich aus der Liesse holen? Wo mennest du, daß man mich sind't? Suchst du mich ben den himmels Polen? Suchst du mich in der Creatur? Solt, den kein leiblich Auge schauet, Hat etwas sichtbarlich erbauet, Der ganzen Soltes Sulle Spur.

Ihr Menschen! fommt herben, und seht Die zugebekten Abgrunds. Schlunde, Die eingehülte Majestät, In IEsu, dem geringen Kinde! Seht, obs der Mensch in Gnaden sen, Seht, ob Er euer kob derdienet? Wem Seine Lieb im Herzen grünet, Wer gläubt; wird aller Sorgen fren.

Ach GOttes Wort, bu wahres licht, Du Glanz des Königs aller Ehren! D Liebe, die den himmel bricht, In meiner hütte einzukehren: hie find ich mich! hie greiff ich zu. Zwar hab ich Dich noch nicht gesehen: Das wird zu seiner Zeit geschehen. Int lieb ich Dich, und gläub und ruh.

#### XXI.

Auf den sonderbaren aber redlichen Mann, Ernst Christoph Hochmann von Hochenau, einen Anachores ten des vorigen Seculi.

D Geist in JEsu Geist versunken! D Leib voll reiner Gnaden-Funken! D du vom Lamm erkauste Braut! An der man nichts als Segen schaut.

Geh ein in Deines JEsu Ruhe, Wirf weg bie ausgetretnen Schuhe Der moderichten Lebens Zeit, Und bringe in die Ewigkeit.

Genieffe ba ber himmels - Cafte, Die hier in allerlen Geschäfte Sich in und an bir fund gethan, Auf! stimme Lammes Lieber an.

Geh hin in JEsu suffen Frieden; Du warest hier schon abgeschieden, Die schon von Creaturen los, Und pur in beiner Armuth groß.

Geh hin! wir find in Mefechs hutten, Mir folgen bir mit matten Schritten, Und gieffen auf bein tuhles Gras Ein Gott gewenhtes Thranen-Maaß.

Du glaubteft, aber ohne Janken; Du liebteft, aber ohne Wanken; Dein Friedens-huttlein prangte hier Mit Frieden in dem Streit-Revier.

Der Secten : Beift, bas Nott : Gefinde, Bermochte nichts an Diefem Rinde,

Und fein in Unschulb garter Sinn 30g alle in die Liebe hin.

henn Jesu, biefen treuen Zeugen, Sein felige Reben, weifes Schweigen, Und feiner Liebe Gnaben = Schein, Prag unferm Angebenken ein.

Und weffe unfre tragen Sinnen, Es eben also zu beginnen Ach mache uns so eingefehrt, So flein, so arm, so liebens-werth:

#### XXII.

# Eigene Hochzeit : Gedanken. \*

Rron und kohn beherzter Ringer,
Der Seligkeit Herwiederbringer,
HERR JESU, HERR der Herrlichkeit!
Schau vor deines Thrones Stufen,
Zwo Seelen, welche zu Dir rufen,
Sie wären gerne benedent.
Du segnest ja so gern, Gesegneter des Herrn,
Wir begehrens,
So fomm herein, wir sind ja Dein,
Und laß und recht gesegnet seyn!

Brunnquell aller Seligkeiten,
Ach! fahre fort uns zu bereiten
So, wie es Dir gefällig ist:
Wir als von Natur verdorben,
Wir sind dem Leben abgestorben,
Darinnen Du zu finden bist.
So tödte doch den Feind, der uns zu fürzen mennt,
Unser Leben!
Bollbringe nun, uns abzuthun,
Daß wir in Deinem Lode ruhn.

<sup>\*</sup> Am 7ten September.

Selig, die in allen Suchen Bon herzen gerne Frieden machen: GOCC siehet sie als Ainder an; -Also soll ibr Laute beissen, In Friedens. Schmufte sollen gleissen Die viel zum Frieden bier gethau. Wer liesse sich dann nun nicht lieber Unrecht thun? (1 Cor. 6, 7.)

Friede, Friede, Hat unfre Gunft, ift unfre Kunft, Der reichste Zank-Gewinn ist Dunft.

Selig sind, die voller Freuden Allbier ums Guten willen leiden, Und sprechen: Du bist fa der HERN, Wir dulden nur um Deinetwillen; Die Zahl der Leiden zu erfüllen Wird ums aus Liebe gar nicht schwer. Wie gluklich wären wir, o JESU, wenn wir hier Um Dich libten: So geh voran, wir bringen an Auf diese Kriegs- und Sieges-Bahn.

Selig find schon hier anf Erben, Die waffer ausgehöhnet werden Bon wegen ihres Brautnigams; Bird sich eine Braut nicht schämen Des Liebsten Namen anzunehmen; Was schämen wir uns unsers Lamms? Das musse serne senn, kast kommen Schmach und Pein! Wir sind Christen, Und allezeit mit: Freudigseit, Durch Ehr und Schmach zu gehn bereit. (2 Cor. 6.)

Wir find frolich aus ber Maaffen, Und wiffen und fast nicht zu lassen, Wenn wir die groffe Geligkeit Lapfrer Streiter recht erwägen,

Du

Die fich mit Christo nieberlegen, Ans Creug in Niebrigkeit und Leib. Wie sanste wird sichs ruhn, wie wird die Chre thun, Nach der Schande: Wie bligt der Glang, wie steht der Krang, Da halten wir den Chren-Tang.

Laß uns Rittermäßig ringen, Durch Tod und Leben zu Dir bringen: Als Feld. Herr trit ins erste Glied. Dieses ist ein Streiter. Rennen, Da wir noch manchen helben kennen, Der mit uns auf die Bahne zieht. Das Rieinod ist es werth, daß man es ganz begehrt. Es ist unser: Wir sprechen schon im hohen Ton, Was gilts, wir bringen es davon.

Darum haft Du uns verbunden, And das vielleicht auf wenig Stunden, Du haft aus Zwenen Eins gemacht, Das wir mit verkauften Machten; Die Krone zu erkampfen trachten: Die stehen wir auf unster Wacht, Wir sind von Deinem Stamm, Du bist der Brautigam, Wir sind Glieder, D Mann und Haupt, wer also glaubt, Der wird Dir nimmermehr geraubt.

Also muffen wir auf Erben, Nie, als in Dit, erfunden werden: Du hast uns je und je geliebt,

€ 2`

\* Es ift ein fehr falfcher Gebanke, daß man eines Christen Hochzeit : Lag jum Chren : Lag, und den Lodes : Lag jum Buß : Lage macht. Warum läßt man nicht an dem Lage, wenn die Ariegs : Leute ins Feld rukken, den Amsbeskanischen Lobgefang fingen, und nach erbaltener Bictos

rie die Litanep beten ?

Du hast erst um uns geworben, Du bist vor Liebe gar gestorben; Wer ist, der solche Proben gibt? Wohlan, wir lieben Dich, o Liebe eigentlich; Unsre Liebe Ist nur ein Bilb, solang es gilt, Wie Du uns endlich lieben wilt.

#### XXIII.

Auf der verwittibten Frau Grafin zu Castell 51sten Jahrs = Tag.

Der Jesu! segne Sie um Deines Ramens willen, Die unser bender Herz als Baters Schwester ehrt. Uch! sahre fort den Geist zu setzen und zu stillen, Den noch so mancherlen von aussen her beschwert! D Liebe! hast Du nicht für sie den Lod gelitten, Ticht Deiner Gottheit Glanz mit Dunkelheit bedekt, Vicht mit dem hellen Schwarm der Schlangen. Brut gestritten.

27icht Dich in eigner Kraft für Sie auch auferwett, 27iche, daß fie herrschete, Dich selbst jum Knecht vertaufet,

'Und durftig arm gemacht, die Seele reich zu sehn, 27iche Dich mit Flamm und Brand des Zornes felbst getaufet.

Um Sie zu würdigen durch Meer und Feur zu gehn? Ja, hErr! dis alles ist für Sie sowol gescheben, Als uns und andere; Ja darum lidtest Du: Sie soll Dein Antlig einst verschnet im Frieden sehen; Durch Deiner Arbeit Kraft gedenhet sie zur Kuh: Ja: aber darum bist Du nicht herab gekommen, Daß Du nur blos allein der Sünden-Träger senst. Du scheiness, Gnaden-Licht und Leitstern aller Frommen, Damit du uns zugleich von aller Nacht befrenst. Dein Wandel sollte uns, o Sott-Mensch! beutlich weisen,

Wie jeder Gottes. Mensch in unbestettem Sinn, Mit seinem Lebens-Lauf den Namen Christi preisen, Und also streiten soll, daß er den Kranz gewinn. Als Christ ist man nicht Graf, nicht Fürst, nicht edler Ritter:

Dis bunkt bem ebeln Geist ein ungereimter Land. Ihr nicht! ist Christi Wort: Die Lehre schmekt wol bitter,

Menn man des Christen. Staats Gefete nicht erkant. Denn hiemit werden nicht die Stande aufgehaben: Die sind in ihrer Art als wie ein Boten = Schild, Damit wir durch das Land der Cananiter traden, Wa als ein Passeport der Chren = Titul gilt. Wie macht es dann ein Christ, ben dem sich Marde zeiget?

Er braucht fich feiner Soh, in groffer Diebrigfeit; Sitt er im Rurften Blang, Die Geele liegt gebenget. Und balte für Lages : Laft ber letten bofen Reit: Man hofft, wie David einft, mit benen die auf Erben Berachtetes Geschmeiß in Michals Angen find, Bum rechten Ehren . Schmut binauf geruft zu werben: Und eben darum wird man hier ein kleines Kind. Das Eine, mas man noch vom hoben Stande baben Das, wie man ibn allein im Gegen führen fan, Ift: Sich fein öffentlich mit Christo zu begraben, So ift man broben groß, so hat ber DErr gethan. Das feben andere, die werben bann beweget, Und folches schläget und zu lauter Palmen aus; Ein Berg, aus Gifersucht gur Geligfeit erreget, Baut feinem Forberer ein Stut and Lebens . Saus, Run Sochgeborne Frau, Gie heißt bier nicht bergebens Und nach bem Schatten groß. Sie ift auch Obrigfeit, Sie fennt die gaft babon, bie Deftileng bes Lebens; Co mache fich Ihr Geift jur rechten Sob' bereit.

## XXIIII.

An seine Gemahlin an ihrem 22sten Jahrs = Tage. \*

Sefegnete bes HERRN! gebenk an unfern Bund, Und fomm, ben Lebens . Gott gang findlich anaubeten .

Berfente bich aant tief in Seinen Liebes : Grund, Der ehmals auch für dich so Holl als Tod gertreten. Er hat an Leib und Geift bich feliglich geführt; Er hat bich por ber Bahn ber Lafferer behutet; Dein annoch gartes Berg bat Er mit Ernst gerührt; Roch eh in beiner Bruft mas feinbliches gewütet. Du fühlteft, Berthefte! von beiner Jugend auf Ein Treiben zu ber Welt; ein Licht von falschem Scheine, Erbellete die Bahn von beinem erften Lauf, Und beines Willens Trieb war eben nicht fo reine. Anfonderheit bewarb fich eitele Bernunft. Die mit ber schonften Urt fich beilig weiß ju brennen, Um beine gange Gunft, und lotte in bie Bunft Derjenigen, die fich die weifen Chriften nennen; Die Zuuft, bie überall ben beften Breis erjagt, Die Eitelfeit verschmabt, bavon fein Ruhm zu hoffen. Der Hauffe, welcher viel von JEsu Liebe sagt, Und ber ben rechten Dunct bes Glaubens nie getroffen: Die Zunft, bavon ich felbft bennah ein Mitglied war, Die Einfalt JEsu wol für eine Tummheit hielte, Und ihr gefegnet Ereut fur furchtbare Gefahr, Dem Tangen fluchete, und ohne Bortheil fpielte: Die Schaar, die ohne Scheu der armen Christen lacht, Und ihres helben Jahn ju einer Jrr - Standarte, Den Ruhm ber Riedrigkeit ju eignem Geifte macht, Und laftert, bag man nur auf Bunber Buge marte'; Die aber alles bas fo reiflich überlegt. Dag

Am 7ten November.

Daß man gar oftermal ihr Bitteres für füsse, Ihr Spotten freundlich halt, und was sie bases hegt, Und was uns stürzen will, sich nimmer träumen liesse: Die ist es, die dich bald, Geliebte! angeloft, Und dir das Christenthum der Rraft verleiden wollen; So, daß du in dem Ernst bald hie, batd da gestoft, Unstatt, daß sich dein Fleiß und Eiser mehren sollen. Das weiß ich, liebstes Kind! aus dem, was beine Tren

Mir als bem Nähesten in Liebe selbst vertrauet. Allein, wie preise ich den guten Gott daben, Daß Er ben alle dem dich gnädig angesthauet. In solchem Stande bin ich von der guten Hand Des lieben Baters selbst hieher geleitet worden; Da knüpfte Gott querst das innerliche Band, Da ward der Heiraths. Schluß gefast im Wächter-Drben.

Doch wurde die Geduld und die Gelassenheit Nach jedes Nothdurft erst absonderlich probiret; Und nach verstossener geraumer Warte-Zeit, Der wunderbare Rath der Weisheit ausgeführet. So konnen ewiglich sich ihres Herren freun, Die Er gewürdigt hat gerecht in Ihm zu machen; Wenn andre Menschen sich vor Seinen Wegen scheun, So windet sie ihr Freund aus den verwirrtisten Sachen. Sein Segen breitet sich auf Kindes Kinder aus, Ind weit entserntiste Glied verdoppelt sich die Gnade, Und endlich bringt Er die in ein beständigs Haus, Die hier nicht wohneten. Denn Welt war ihnen

Mohlan, die Zeit ift furz, die Gnade fen mit dir! Ich walte dir wol sonft mein Derz genauer sagen? Allein die sen genug: Gehulfin! tragen wir Sein Joch; so werden wir auch Seine Palmen tragen.

#### XXV.

Auf Heinrich des Andern Promotion zur Ruhe in die Hand GOttes.

as hore ich von dir? Reuft Planisches Geschlechte! Es ist ein Rif geschehn durch Stamm, durch Stadt und Land:

Der Graf zu Ober: Greitz wird selig ausgespannt. Dir ist volltommen wohl, vollendeter Gerechte. Allein, was dringet nicht für ein gebrochner Lon Der Klage über bich, bis zu bes Lammes Thron?

Ihr Seelen, die ihr jungst den jungen Seld empfangen, Indem er, von der Last des Irdischen befrent, Jum seligen Genuß der stillen Ewigteit, Rach wohl vollbrachtem Lauf, im Segen eingegangen; Bewundert, neben mir, den unerforschten Kath, Der diesen Cederbaum so bald versetzt hat.

Bas, treue Gartners hand! was hat Dich wol be wogen,

Daff'Du dem edelsten, dem Soffnungs vollen Reis, Gewurzelt und gepflanzt zu Deiner Liebe Preis, Bald nach der ersten Frucht, den Saft der Erd entzogent Die Pflanze Libanons ist allzu hoch beglütt, Die ist Dein Lempel Daus gleich einem Pfeiler schmutt.

Ach, aber hErr, die Zahl beginnet abzunehmen Der Zeiligen, die Du in diefer argen Welt, Zum Zeichen jebermann, zum Preise Dir bestellt. Wann wirds sichs dann einmal zur bestern Zeit beguemen?

Wann, Menfchen-Freund, wann fieht Dein Philas delphia

In feiner Bruber - Lieb und Rinder . Einfalt ba?

Und ach! was ift es nicht für ein gewiffes Zeichen, Daß bu ergurnet fepft, gerechter Jehova: Wenn

Wenn fo ein Rif gefchicht, fo ift ber Fall gar nab, Der Fall, wo Stadt und Land aus ihrer Beste weichen, Ein loblicher Aegent von feiner hut entruft, Bezeuget, daß es sich zum Untergange schift.

Und wie so herzlich weh, wie weh ift ihr geschehen, Frau Baase, ba ber Herr ben lieben Chemann Bon ihren Haupten nimt: Ich seh es also an, Hier seh ber schwere Rath bes Herr nicht abzusehen. Hier gilt es, hier bedarfs nicht Ueberwindens: Rein, Die Rlag ist ihr vergonnt: Es soll gefühlet seyn.

Mit Rechte fan sie sich im Staube niederlegen, Um den Entschlasenen mit Thranen übergehn, Es sen an ihrer Stirn das tiefste Leid zu sehn, Mit ihres Jammers Last den Unsall abzuwägen: Bricht uns, Geheugete, das Brüderliche Herz Und ihr entsinkt das Zaupt; wie tiefer dringt ihr Schmerz?

Ihr, die ihr ehemals das angenehme Wesen, Das Zeinrich, unser Freund, mur von Natur besaß, Besonders hochgeschätzt, und nur sein Gnaden-Maaß, Die neue Creatur, zu euerm Spott erlesen, Was gilts? Sein schneller Tod setzt euch in Furcht und Grauß, Ihr wisset nicht wo ein, ihr wisset nicht wo auß?

Der Leib, ben ihr geliebt, liegt igo in dem Staube, Ein unbequemes haus verschliesset ihm das Licht, Die Schonbeit bligt nicht mehr in seinem Angesicht, Und was euch eh ergogt, gebenht dem Wurm zum Raube:

Dur bas, was ihr verhöhnt, ber aufgeschwungne Beift Sift bas alleine nun, was unverwelflich heißt.

So lernt an feiner Gruft euch GDEE in Zeiten wenhen. Dringt biefer junge Beld fo balb ju Gottes Gis:

Oringt diefer junge Seld so bald ju Gottes Sip;
E 5 Ergite

Erzittert! ener Tob bricht ein als wie ber Blig, Der Falfchgeliebte kan euch einst jur Quaal gebenhen. Ihn suchete die Welt, er wolte ihrer nicht; Euch ließ sie gerne gehn, so send ihr brauf erpicht.

Die ihr bem Seligen als hof. und Land Beamte, Nach Sottes Providenz, bedient gewesen seit; Erinnert euch sein oft der abgewichnen Zeit: Wie euers Grafens Trieb aus Selbst Verleugnung

In seinem Regiment hat er den hErrn gesucht, Ihr sehts, erhaltet nun die draus erwachsne Frucht.

Ihr von dem schweren Fall erschrefte Unterthanen! Geht euer Landes-Zerr, geht euer Vater fort, Gelangt er aus dem Sturm jum fillen Lebens. Port, Wie solte euch daben nicht mancher Unfall schwahnen? Ihr, die ihr Gottes send, vereinigt Ernst und Kraft, Und ringt, und fleht anist für eure Vormundschaft.

Bon mir und meinem Sinn ift wol nicht Noth ju fagen. 3ch bente, was mir jungft ein Freund bes Brautgams fcbreibt .

Daß unfere Brubers Geift noch immer ben uns bleibt; Db unfer Bau Herr gleich die Hutte abgetragen: Die Stadt, die droben ift, steht mit der untren Stadt In einem Geift verknupft ju Rath, Gebet und That.

Wohlan! Erlaubet mir von unfers Mitfnechts wegen, Ihr Bruder, und auch ihr von Tions Schwesterschaft, Nur eine Wahrheit noch, in meiner schwachen Kraft, Dem Brautigam jum Preis, euch an das herz zu legen: Ist nicht? Er winket uns, der holde Brautigam, Auf Kinder! Folgt der Spur, dem Schafe nach, zum Lamm! Hobel. 1, 8.

Der Bruber folgete ber ganzen Bolle Zeugen, Ebr. 12, 1. Die einem Felfen nach, jur Tieff und habe bringt, Und Und dem erwärgten kamm Preis, Lob und Burbe fingt. Beliebts der Sonne nun fich ba herab zu neigen; So zeitigt fie balb ist balb dann ein Tropfelein, Und nimt es sanftiglich in ihre Rlarheit ein.

Wer weiß, wem unter uns, die wie den heiland lieben, Und unsern Stand baselbst zu suchen willig seynd, Wo JEsu Christi Schmach und Demuth sich vereint: Von uns, die noch allhier am Arbeits Rarren schieben, Wer weiß, wem unter uns, du Gloridser Fürst, Den Sieges Palmen Iweig vor andren reichen wirst?

D Lanm! Ich bitte Dich, um Deiner Treue willen, Schau mit Barmherzigkeit die kleine Deerbe an, Wie sie in dieser Welt sich gar nicht häusen kan, Bielweniger dein Land, Immanuel, erfüllen! Raum ist ein Lamm ben und im State angelangt, So hort man, daß es schon auf Deinem Berge prangt.

D Liebe! Dir fen Dank, daß Du den ebeuren Tweyten In diesem Jammerthal ein wenig aufgespart, Und vor dem fuffen Gift der Deuchelen verwahrt, Nun aber auch die Stadt ihm wollen zubereiten. D König! sen gelobt für alle diese Treu, Mach jeden Augenblik fie seinem Zause neu.

Rur eins, bu gutes Lamm! nur big, begehrt ber haufe,

Der fich so nach und nach, zu Philadelphia In Liebe samlen läßt, der Deinem Herzen nah, Und Dir vermählet ift, durch Geift- und Feuer-Taufe, Diß Eine bitten wir: D Lamm! verlaß uns nicht, Entzünde unter uns noch manches Glaubens-Licht.

Dein herze neige fich in Baterlicher Liebe, Auf die, so Deinen Anecht zur Welt geboren bat, \*

<sup>\*</sup> henriette, geborne Grafin von Friefen, als bamalige Gemahlin herrn Beinrich bes Vlten, Koniglich Pobluis foen General Belb Marichalls.

. Gib ihr, du Gottes-Lamm, Erkentnis, Rath und That, Berboppele in ihr best guten Geistes Triebe; Bum Siege führe aus ben innern Zweisel-Streit, Und richte ihren Sinn strafs auf die Ewigkeit.

Lag diefe, um der Welt ihr harren zu befchämen, Die mit dem Seligen genan verbunden war, "Und die du daumal entriffest der Gefahr, Run zur Beständigfeit den vesten Borsatz nehmen, Sen Du, an jenes statt, der Bräutigam und Mann, Der ihren gangen Geist nach Willen lenten fan.

Laß, Bater-herz, das Paar der hinterlaßnen Sohne Dir zu besondrer Treu und Zucht empfohlen seyn. Nim, Vater, ihren Geist, das zarte Wesen ein, Damit er sich so bald Dein Wesen angewöhne: Und endlich gönne auch die Krone diesem Paar, Die ihres Vaters Zwet, und selge Hossnung war.

. HERR, hast Du Ober : Greitz und Ebersdorf erwehlet,

Im Reussen-Lande Dir ein Jeur und Zeerd zu seyn, Und führst den Aelteren bereits zur Ruhe ein; So werde destomehr der Jüngre eingepfählet, Ja Herr bevestige den Aeun und Iwanzigsten, Schreib ihn, als Deinen Knecht, ins Buch der Redlichen!

Die Schmach, ben Ehren Rrang ber lieben GOttes. Rinder,

Womit so mancher Knecht der Sunde jenen Mann, Der nun gesieget hat, ganz durstig angethan, Entziehe diesem nicht. Er werd ein Ueberwinder, Zum Zeichen in der Welt, jum Widerspruch geseth, Und mit Propheten-Lohn bereinst von Dir ergött.

Wird nun der Grafen, Stand, die eitele Chimere, Die an fich selber nichts, als Roth und Schaden ift:

<sup>\*</sup> Seine bamalige Wittib, nunmehrige Grafin ju Erbad.

Woferne man baben der Kindschaft Siegel mißt, Ein nüglich Boten - Schild zu unsers Königs Ehre; So schäm ich mich so dann auch biefes Namens nicht, Und trag ein Kunffein ben zum schönen Abend - Licht.

Auf, Bruder, laffet uns der Trägheit alle schämen, Die Zeit ist furz, die Pflicht ist groß, des Thuns ist viel, Rampft, sechtet, lauft getrost und unverrüft zum Ziel: So muß sich Welt und Fleisch, und Satanas bequemen. Die Grösse dieser Welt ist nur ein Narren-Tand; Ein Priester Gottes sepu: Das ist ein hoher Stand.

#### XXVI.

Auf den Hingang des Reichs-Cammer-Prasidenten, Graf Friedrich Carls zu Solms.

Sehts fort, du groffer Solms! entbrichst du bich ber Zeit,

Weil bich boch feine Zeit der Last entbrechen mögen? Wohlan, so eile dann zur stolzen Ewigkeit, Auf! folge diesem Auf, zur Ruhe! geh im Segen.

Ja! trit der Bosheit Stols nun unter beinen Fuß, Die Ungerechtigkeit, die dir das Derz gebrochen: Bon diefer Tages : Last und stündlichem Berdruß Ift bein befreyter Geist nun ewig losgesprochen.

Ihr, die ihr eure kaft nach Sottes weisem Rath, Als ein bescheiden Theil noch eine Beile traget: Ihr, deren Treue sich fürs Recht bemühet hat; Kommt horet, was man ihm jum letzen kob. Spruch saget.

Ich rufete hierzu die Feinde felber auf; Denn feiner Lugend Preis bedarf wol feiner Freunde, Die aus Ergebenheit ihm fronen seinen Lauf: Allein, er saget und; Er babe keine Jeinde. Ift, thenter Friedrich Ernft, fein wibriger jur Sant;

Den beine Burbigfeit jum Augen-Zeugen habe? . Wie Ueberwundne sonft dem Gieger vorgespannt; So weint ja alles Volt zugleich ben beinem Grabe.

Dir aber, bem es nie um Anhm und Chre galt, Dir, beffen mahrer Preis in Riedrigfeit gegrunet, Dir ift in beinem Sig: Der Wonne Auffenthalt, Mit einer Blumen-Streu aufs Grab, nicht viel gebienet.

Doch werden die ins Recht hinein verwitkelt steh'n, Die in dem Jammerthal vor der Chicane Lischen, Oft voll Verzweiselung um Trost und Hülfe sieh'n, Dir wenigstens den Staub mit ihren Thränen mischen.

Herr! ber bu biefen Rnecht ber Welt geliehen haft, Und gonnest Deinem Bolf, Dich Freundlichen zu loben, Gen fur bes Geligen nun abgelegte Last, Fur seine Lugenden und alles, boch erhoben!

Gelobt fen Deine Rraft, die durch Benigna hand (Das arbeitsame Glied bes Ausbunds aller Frauen,) Den Grafen als ein Kind bereits dahin gewandt, Sich einen Felsen-Bau, tein Rarten-haus, ju bauen.

Gelobt fen bein Befehl, ber ihn jum Dienst ernennt, Dort, wo Gerechtigfeit schon lange thronen konnen, Bohin ber helle hauff bedrukter Menschen rennt, Die ausgewichne Ruh durchs Rechten zu errennen.

Du felbst Gerechtigkeit! sen ewig benebent, Daß Du gar fruhe sehon ihn bamit angezogen, Was so viel Lausende in ihrer Noth erfreut, Und daß sein Nichter. Stab sich seitwerts nie gebogen.

Monarche aller Belt, ber Kinder Freuden. Klang Db beiner Herrlichkeit ift hoch empor gedrungen, Die in dem Seligen der Tugend einen Rang, Der ihr so selten ift, auch in der Welt erzwungen.

Der Kaiser lobet bich, bes Scepter, Kron und Reich

Dein ausgerefter Urm mit Wohlthun unterftüget; Der Raifer, ber bich fennt, befennet bif zugleich, Daß biefes Grafen Dienft ihm und bem Reich genütet.

Das Teutsche Raiserthum, dem groffe Ronige, Als Fürsten pflichtbar find, die Perl der Monarchien. Schitt billig seinen Dank durch die gestirnte Dob, Daß es in seinem Schooß, ihn mogen auferziehen.

Du ewiger Regent, Dich betet Laubach an, Und preiset Deine Treu, für biesen seinen Grafen, Ja, es erzehlet Dir, wie viel er Guts gethan, Ihm schifts die Sehnsucht nach bis in den froben hafen.

Das hohe haus von Solms, daraus er hergestammt, Erkennt den groffen Werth des theuren Diamanten, Der num behm Todten-Licht recht in die Augen flammt Auch denen, welche ihn am Tage so nicht kanten.

Ber unter ihrer Zahl, wer eiferte bann nicht, Dem Sochbeftligten an Tugenben ju gleichen? Zu keuchten in ber Belt, als fo ein reines Licht, Und bann ber Sterblichfeit, fo funkelnd ju entweichen?

Lag, Liebe! jeglichen, ben biefer Name ziert, Auch einen folchen Glanz ber Tugenb rufwerts strahlen. Dich aber, ohne ben uns lauter Jerlicht führt, Muße Du zu biefem Zwet vor aller Augen mahlen.

Die hinterlagne Frau, die laß im Segen bluhn, Beliebe ihr nunmehr viet Beisheit zu ertheilen, Des treflichen Graf Carls und Afenburgs Bemuhn, Laß ben verwänften Staat an feinen Wunden heilen.

Die Rinder, welche noch in biefer hutte find, (Und von der Wiege an in Fahrnis bis jum Grabe,) Die pfropfe gar in Dich, und zeitige geschwind, Dafi ihne gute Frucht und alle funftig labe. Dein Segen breite fich in Laubach weiter aus; Die Dir gewenhte Schaar wirds wol von Dir erhalten; Und baue beiner Ruh baselbst ein bleibend Daus; So wird Gerechtigkeit und Friede brinnen walten.

Ihr aber, Sterbliche! die ihr in dieser Belt So einen Namen habt, ber etwas foll bedeuten, Und den man insgemein für Standes Wurde halt, Lernt, wie der Selige, um mahre Burde streiten.

Ihr wist: Graf Friedrich Ernst ward Landes herrgenennt.

Er war ein wirklicher geheimbder Nath von Raifern, Im hohen Neichs-Gericht der erste Präsident, Die Burg von Solms prangt so mit Majestätschen Zäusern.

Allein Er wufte es, daß biefe Ehre nicht Das Wefen selber war, wie etwa viele mennen: Das von der Gottheit felbst in Ihm entstammte Licht Begont in seinen Geist viel heller einzuscheinen.

Und als Er igo nun vor seinen hErren trat, Bom anvertrauten Pfund die Rechnung abzulegen; Da eben zeigte sich, gleich als auf frischer That, Des Abels aus der hoh durch Blut erkämpster Segen.

Welch irdisch hoher Stand trott jener Ewigfeit, Allein, welch armer Christ fan ihre Furcht nicht jagen? Drum sucht ein Weiser nur die Schäge in der Zeit, Die ihre Gultigkeit in ihnen selber tragen.

Horas und Juvenal verleiben uns bie Pracht, Wenn Menschen mit bem Schmuf geborgter Febern prangen,

Weil fie im Augenblik nur Schimpf und Blose macht, Wenn die, dies hergeliehn, ihr Gut juruk verlangen;

Wir Christen stimmen gern zu biefer Meynung ein; Wir glauben: Weil die Welt, was sie uns aufgebenter; Auch

Auch gerne wieder nimt; das fey etborgter Schein. Der Seele aber fey ihr Abel. Stand geschenket.

Ift dieses ausgemacht; so lernt ihr Sterbliche, Ihr send so groß ihr wollt, und noch so hochgeboren; Lernt, wie Graf Friedrich Ernst, daß alles Ding vergeh, Nur JEsus nicht, und ber, den Jesus auserforen,

Bollt ihr, baß euer Ruhm einst auf Papier gebruft Mit dem bestaubten Blat in Jahr und Lag veralte; So sehet zu, wenn ihr auf hohe Staffeln ruft, Daß sich die Ehre ja, solang ihr lebt, erhalte.

Wunscht ihr im Gegentheil euch lieber da genennt, Wo der getreue Zeug' und hohe-Priester Amen, Die Streiter ewiglich vors Vaters Stuhl bekennt; So folgt Demselben nach, ihr tragt ja Seinen Namen.

#### XXVII.

Auf den ehrwürdigen Greis, den Landes Aeltesten von Schweinis.

Die dein erfreuter Geift als im Triumph besteigt, In diefe Zeitlichkeit bestürzt zuruffe rufen, Wo du, gar Lebens fatt, bas graue Haupt geneigt?

Rein, nein! Doch rufe ich, auf die erhabnen Zinnen, Wo, ben des kammes Stuhl, dein kammes Wefen fleht,

Dir nach: Du eilst zu fruh und auch zu spat von hinnen! Mir deinem Sohn zu fruh; der Sehnsucht viel zu spat.

Du bift ber erfte Freund, ben ich in biefem Lande, Als einen eblen Anecht von unferm herrn gegrußt: Du, eine rechte Zier bem abelichen Stande, Ihm, dem das Christenthum so wunder seltsam ift.

Я

Du warft schon Kammerherr ben Churfurft hans Ge orgen,

Ein hofmann ehemals, bann Landes Aeltester; Es benft bas ganze Land noch beiner Bater. Sorgen, Und rechnet beinen Ruhm ber spaten Nachwelt her.

Worinnen stande nun dein dauerhaftes Gluffe? Nicht im ben hofe senn, du flohest bald nach haus: Vom Landes-Amte rief dein Alter dich guruffe: Nicht in der Che selbst, Du lebtest alles aus.

Die Werke finds allein, die find dir nachgefahren;
- Jedoch durch Werke wird ja kein Berdienst geschafft.
Der Glaube kan allein zur Seligkeit bewahren;
Ich menne auch das Werk des Glaubens in der Kraft.

Wohlan, der Alten eins, vor unfers tammes Throne, Geb, liebes graues Zaupe! gehbin, um auszuruhn: Geh, wirf, mit matter Hand, die angebotne Krone Dem Konige zu Fuß: Entschlaf im Frieden nun.

Dein Angebenken foll in meinem Leben grunen, Der treue GOttes - Rnecht, mein lieber Rothe, wird Mir jur Erinnerung von beiner Liebe bienen, Er, beiner Enkelgen so treu erfundner hiet.

Dein Sohn und Tochter find an beine Stelle kommen: So vaterlich ich bich geehrt; fo brüderlich Bin ich in ihre Gunft und Freundschaft aufgenommen, Dem Evangelio zu wandeln wurdiglich.

Dein Einfalts. Wandel foll viel andre Seelen ruhren, Und beine Kinder gehn dieselbe Straffe mit; Was will ich also noch viel panegyrisiren? Der Sohn bekennet dich dem Vater. Sufficit.

### XXVIII.

Auf der Frau Groß: Mutter 76sten Jahrs: Tag. \*

Die ihr mit fremdem Schmut zu prangen fahig fend, Richt aber eignen Glanz ber Tugend zu erreichen! Beht, ruhmet, was ihr tonnt, ber Ahnen Treffichfeit; Pocht, Relben, bestomehr auf eigne Sieges-Zeichen.

Geht, grabet euern Preis in Marmel . Stein und Erg. Sett Pfal und Pfeilerwert, wo fonften Strome floffen; Erhebt ben Obelift von bannen himmelwerts, Thurmt Ehren-Pforten auf, fest prangende Coloffen:

Laft in Gemahlben fehn, was eure Mord . Fauft thut, Der Keimer Phantafen von eurer Sarte bichten; Befchreibt mit Cafare ben eignen Selben = Muth, 'Laft ble Siftorien euch Chren - Maale richten.

Bie? ober efelt euch vor Blut und Feuer Strahl Betruben euch vielleicht die brohenden Trompeten? Beliebet euch vielmehr ein luftig Freuden : Mahl, Und ber gebampfte Rlang ber angenehmen Bloten?

So lags die funftge Welt von eurer Freundlichkeit, Bon eurer Wande-Luft und Sau-Begierde sprechen; Und wenn der Erb. Pring einft mit Regimentern braut, Der Diener weiches herz vor Reu und Sehnen brechen,

If euer ebler Geift ben Musen zugeneigt, Und mag fich seine Beit mit Schul-Gezanke furgen; Schrept Aristoteles, Mars und Diana schweigt; So wird die Castalis auf euern Lehn-Stuhl sturgen.

Den einen horet man auf Arieg und Ariege. Gefchren, Wen andern auf die Luft und Citelfeiten schmählen; F 2 Der

<sup>#</sup> Mm asten October.

1723

Der britte fpricht bon nichts, als von Pebanteren; Ein feber gibt ber Zeit ein Mahrlein gu erzehlen.

Ich lobe einen Geift, ber von dem Rinder. Spiel Der Lob. Gedichte noch in Zeiten überzeuget, Auf eine Ewigkeit das kurze Lebens. Ziel, Und seiner Thaten Zwek auf Gottes Wege neiget.

Den lob ich, beffen Geist aufs himmlische gewandt, Die hin und her zerstreut und eitlen Menschen Rinder Mit viel Erbarmen tragt, und seinen Ehren Stand Darinn alleine sucht: Er sey ein armer Sander.

Frau, beren helben-Muth, in abgewichner Zeit, Die hochgelahrte Schaar burch manchen Dichter ehrte, Nicht fo? Der Ruhm behielt gar wenig Herrlichkeit, Geltbem dich unfer hErr felbst etwas besters lehrte.

Ich menne, groffe Frau, bein sicher Rube-Port, Die Anfuhrt beines Geists aus bieser Welt Gewirre, Gen von geraumer Zeit bas fuffe Dirten. Wort: Kommt, Schäflein, naber ber, kommt rukwerts aus bet Irre!

Dein heiland hat auch bich, ben früher Tages Zeitz Bom Schlaf ber Sicherheit lebendig aufgewettet: Dein heiland hat auch bich vom Sunden Joch befreyt, Darunter beine Seel in tiefer Angst gestettet.

Dein Leben stellet uns ein schönes Mufter vor, Wie man im Zeitlichen fan hochgesegnet bleiben: Steigt gleich ber eble Geift vom Irbischen empor, Und laft fich eine Macht ber Liebe hoher treiben.

Wir wenden uns hierauf jum Ronige der Zeit, Der Ewigfeiten Quell, ju unster Tage Meister, Wir bringen Ihm ein Lob in Herzens Lauterteit! Rommt, einigt Herz und Mund mit uns, ihr reinen Geister!

XXVIII.

#### XXVIII.-

An seine Gemahlin, als sie dren und zwanzig Jahr alt worden.

Sehalfin, bie bas kamm mir felber angetraut, Die Seine Liebes - hand in meine hand beschloffen, Und uns bis biefen Lag mit Gnaben - Thau begoffen: Romm, bete mit mir an! fomm, meines Konigs Braut!

Die Ch ift allerdings ein fehr geheimer Stand, Ein Stand, ben unfer herr im Garten schon gefegnet, Dem Jesu Gegenwart, o hohe Gunft! begegnet, Ein in der Ewigfeit gefnupftes Liebes. Banb.

3war wenn man zu der Sh burch Welt-Luft angefirrt, Dieselbige vollzieht, nach Art der Hochgebornen, Ach! aber auch baben von Gott nicht Auserkornen, (I. Cor. I.)

Bas Bunber, daß die Reu gleich mit geehlicht wird?

Wie, spricht man, wilft du bann, daß fle beschaffen fen? Du lehreft uns vielleicht die Ehe ber Phantasten, Die sich vor Aengstlichkeit und harm ju Tode fasten? Rein! Freund, die Eh im Heren ift von dem allen fren.

Ein Knecht der Liebe ift im übrigen gefrent, Ein Fürst der Herrlichkeit, des Baters edle Pflanze; Und eine Magd des Herrn prangt in dem Glaubens-Kranze;

Bu foldem Paare reimt fich wol fein Sclaven Rleib.

Wie fieht bann aber nun die rechte Che aus? So fieht fie aus: Die Braut, Immanuel verschrieben, Ift einem guten Freund im Angedenken blieben, Der liebt, der hutet fie, bis hin aus Hochzeit-Haus.

Und wie nicht Weib noch Mann in JEsu Christo ift, So sind sie beyderfeits fo Kammerer, als Freunds F 3 Bom Bom rechten Brautigam, dem Schreffen unfrer Feinde, Da eins das andre dann ju schmutten nicht vergift.

Die Zeit des Lebens ift die Zubereitungs Zeit, Die Monden, die der Furft, feitdem Er fie erkennet, Und fie als Jungfer felbst jum She Bett ernennet, Zur Salbung und Geschmut der schonen Seelen leibt.

Da muß bie Frau ben Mann, ber Mann muß feine Krau,

Die ihm der Brautigam jur Pflege übergeben, Mit Ernft bemühet fenn jur hochzeit aufzuheben; Der Zwef ift, daß man fich nur zier und auferbau.

Ein Flet, ein kleiner Staub, was sonft kein Auge kennt, Was sonderlich die Lieb am allerschwersten fiehet, Das alles ist man hie genau zu sehn bemühet; Weil Stund und Augenblik zum Hochzeit- Lage rennt.

Wenn man fich allemal nicht recht zu helfen weiß, Go geht man eilends hin bem Brautigam zu beichten, Der laft von Seinem Thron ins herz ben Scepter leuchten,

Und winft ber Seele bann jurut ins rechte Gleis.

Mein anvertrautes Pfand! ich tonte, was ich hier Mit Redlichfeit gefagt, durche Wort des hErrn beweisen: Doch der gewohnet ift, sich selbst an dir zu preisen, Der hats für mich gethan, daran genüget dir.

Wir gingen heute hin jum theuren Brautigam, Wir banden unfre Last auf Seinen breiten Ruffen, Und liessen uns dafür von Ihm aufs beste schmuffen, Der unser bender Amt für dismal auf sich nahm.

Mun gehts von neuem an , die Monden , die der hErr Zu unfrer Schmuffungs pracht uns gnadig zugeleget , Bis Er Sein Braut'gams Bild uns recht ins herz ge- praget ,

Die eilen, und ber Tag ber hochzeit naber ber.

Die Monden laft uns boch von heute, liebes Rind! Sie mahren noch fo lang, für einzle Tage halten; Damit wir in bem Ernft nicht faumen noch erfalten, Und uns das Braut Gefchren mit heller Lampe find'.

Gelobet fen ber hErr, ber von bem Tage an, Da vor bren Jahren Er bich fraftig aufgewettet, Mit Seiner Deiligkeit bich feliglich erschreftet, Und so ins Licht gestellt, viel heil an bir gethan.

Dif Sente soll dir wol ein theures heute senn, Der Tag, Maria heil, fand dich zu Jesu Fussen, Bor Liebes Sartlichkeit, und selger Keu zerfliessen: Drum bindt er dich auch an mit der Maria Theil.

Und folte Er bir nicht nunmehr ein ganzes herz, (Wie bu bas beine Ihm) jum Angebinde ichenken? Er hat es zugefagt, Er wird baran gebenken, Gebenke du boch auch fo fleißig himmelwerts.

An meiner Pflicht baben will ich nicht faumig fenn; Der heiland wolle nur ben mir gegebnen Willen, Zu Seiner herrlichkeit, an meiner Statt erfüllen, Wir treten in den Bund vor Seinen Augen ein.

Was nun das Herz gedacht, als unfer bender Mund Einander wahre Treu und Liebe zugesaget, Und wir bereits auf Ihn, in Einfalt los gewaget, Und was im Ringe steht, \* das bleibe unser Grund.

Dann wird fich unfer Geift, ben Er erlofet hat, Bur Treue gegen Ihn mit Reblichkeit bequemen; So durfen wir und einst vor Seinem Thron nicht schämen. D! liebten wig Ihn nur im allerhochsten Grab!

Du Freund ber Seelen! Du, fur uns ermurgtes Lamm!

Romm! schreib und in die Zahl, ( nicht berer Konigin, nen, )

F 4

Rein!

<sup>\*</sup> Da flebet: Laffet uns Ihn lieben, Er bat uns exf geliebet.

Ø٥

Rein! Einer, die Du liebst, daß wir Okh gang gewinnen, Und endlich hole und zur Braut, o Brautigam!

## XXX.

Auf Herrn Heinrich des Dren und Zwanzigsten Entschlafen. \*

Du fragst: \*\* Wie gut wird sichs doch nach der Arbeit ruhn;

Du rechtes Witwen-Berg, \*\*\* Du fragst: Wie wohl wirds thun?

Ich fage vor dem hErrn: Go'wohl, daß alle Weben Der furgen Leidens Beit nun ewiglich vergehen.

O Tage biefer Zeit, ba unfer Auge thrant, O Stunden, ba der Seist sich nur nach Frenheit sehnt, Minuten, die den Sinn in tiefe Schwermuth sturzen, Ihr Augenblitte, die uns alle Freude fürzen!

Warum ist unser Aug auf euer 17u gewandt, Davon der meiste Theil bereits dahin gerant? Wie, blitt es nicht vielmehr ins Innerste der Seelen, Wo mit der Ewigteit die Blitte sich vermählen?

Es ift wol eines Theils bes tragen Fleisches Schuld, Das beuget seinen hals nicht unter bie Gebuld, Die nach der Liebe Rath so selig ift, so suffe, Und machet, daß das Kind die hand des Baters fuffe,

Wie aber unfer Freund bes Fletsches Blobigfeit Genugsam eingesehn, gefühlt ju Seine Zeit;

\* Gebruft ju Dresben,

\*\* Im Schluß ders letten Briefes vom 10 Nov. 1723.

\*\*\* Die Frau Grafin Neuf, geb. Freve von Sohlenthal b. 1. Ihrb Königl. Hoheit Prinzefin Louise von Bannemart Hofmeisterin, So bringt Ihn alles diff zu herzlichem Erbarmen; Die Schwachheit träget Er auf Seinen farken Armen,

Wie felig muß nicht oft die tiefste Trauer fenn! Es gehe nur das herz recht in den Zwet hineut; Sonst muß ein leichter Mensch und mit dem Bandel sagent Warum der große GOtt so tief, so wund geschlagen?

Wenn fo ein laues herz burch lange heuchelen Die Menschen glauben macht, als ob es redlich sen, Und bann die Krone erst vom haupte abgefallen; So zeigt, so bloffet fich ber Larve Schmach vor allen.

Sie, die ihr redlichs herz zu JEsu jedermann, So vor als nach der Eh' in Christo fund gethan! Erlaube, (ob ich ihr die Trauer nicht verdenke,) Daß ich ihr einen Trost aus JEsu Bunden schenke.

Der iste: Ihr Brautigam ruft Seinen Anecht dabin, Und sattigt den nach Ihm hier ausgespannten Sinn: Ihr nimt Er das hinweg, was ihre Augen lieben, Damit sie sich nur blos an Seiner Schönheit üben,

Darf aber, ober foll vielmehr mein schwacher Riel, In biefer furgen Schrift und enger Reimen Biel, Das Angebenten noch von ihrem herrn berühren, Und weffenthalben mag ich ihn so spate führen?

Gewiß, ich darf, ich foll: Erwar bes herren Rnecht: Bon beren Ende fchreibt und ruhmet man mit Recht: Und weil man hier babon nicht allzubiel vernommen, So bin ich wohlgemennt auf dieses Denfmaal kommen.

Der Drey und Zwanzigste, ein Mann, zu seiner Zeit, Wicht obne Ehr Begier, nicht obne Capferfeit, Wachdem er allbereits den Regiments. Stab führet, Eritt unter das Panier, wo Christus commandiret.

Ihr Edle dieser Teit! ble ihr ihn sonft gefant, Sagt, fehlt' es ihm an Muth, Geschiftlichkeit, Berffand? F 5 Mas Bas zwang ihn, euer Felb in einer Zeit zu räumen, Bo ihm das Krieges. Gluf begont empor zu feimen?

War unser lieber Zeuß nicht so beherzt als ihr, Und schenkt er einem was? Wer warf ihm etwas für? Wer trogt' und pochte ihn, der Zeit, aus euerm Orden? Wie aber ift er bann hernach zum Narren worden?

Ifts nicht? sobald er erst ein Junger Jesu war, So septe es für euch auch weiter nicht Gefahr? Beil Kinder Sottes selbst die Schmach der Erden lieben, So habt ihr euern Spott fein ungestraft getrieben.

Was fagt ihr, benen ist bas herz im Leibe fagt: Daß fich ihr Uebermuth an ihn und andre wagt, Und das absonderlich, wenn sie es weder horen, Noch, wegen des Befehls von ihrem Meister, wehren?

D fclavisches Gemuth, o nieberträchtger Geist! Der sich in jener Zunft der Frdischen beweist! Rommt, andert euer Herz, tommt, fallt zu TEsu Fussen: Dann werdet ihr von Muth und Herz zu sagen wissen.

Es ift nicht Leugnens werth, der auserweblte Zeuß, Rachdem er fich befehrt, verwarf den eiteln Preis: Man sahe ihn nicht mehr von Rach. Begierde brennen; Wol aber Christi Creuß mit Lowen. Ruth befennen.

Ihr aber, beren Jescht nach Ehr und Racheschaumt, Und die ihr GOtt den Grund von euren hefen raumt! Was wollt ihr einen held, erkant an seinen Früchten, Mit seiner Redlichkeit und tapfern Geiste richten?

Euch fen mit wenigem und jedermann gefagt: Wer was in biefer Zeit ju Gottes Chren wagt, Da feine Lieb und Furcht nichts mehr auf Erden gelten, Den fan der treue Zeug' unmöglich druber schelten.

Wenn alle herrliche in diefer ganzen Welt, Wenn auch der meifte Theil fich JEfu zugefellt,

Und fchamete fich nicht fein Zeugnis barzugeben: Go mochte man, (und gern,) in größter Stille leben.

Da aber Chriftum oft mit feinem Wort bezeugt, Ber fich ein wenig nur von gutem Schrote beucht, Und ber ju Schmach und hohn fich wiffentien bequemet, Ber fich des heilands nicht vor benen Leuten schämet:

Da fage mir ein Mensch, so klug er ist, er sag: Ob ich, und wer noch sonst den Gerrn bekennen mag, Die Groffen dieser Belt und andre mehr verdrängen, Wenn wir uns wenigstens an Christi Kahne hängen?

Nicht fo? ber heiffet boch ein Ehr-vergefiner Mann, Der einem Fürsten bient, und nimt sich sein nicht an? Ob man ihm gleich mit Schwerdt und Stahl nicht morblich brauet,

Ihn aber schandlich hohnt und in die Angen spenet?

Der aber tan ein Chrift nach allen Formen fenn, Der viele Tage geht, und fället ihm nicht ein, Auf diesen seinen herrn getreu zu infistiren, Und andrer ihre Gunft um Seine zu verlieren.

Wer bift bann bu, o Menfch! ba, wenn bu ungescheut,
Auf beinem Rirchen-Stand, ju GDtt-gewenhter Zeit,
Daß ber bein Ronig ift, mit vollem hals ertoneft,
Den du ben Abend noch mit Werf und Worten hohnest?

Der Lehrer auf bem Holz, wo man alleine fpricht, Der rebe, bentest bu, er treffe mich nur nicht; Mir aber, ben ein Brief von sechzehn Ahnen fronet, Gebühret dieses nicht: Wie wurd' ich sonst gehöhnet!

D Belt! man schenkte bir die Tanbelenen gern! Der aufgeschwungne Seist ift von dem allen fern: Doch soll man Zeit und Zwang in ihren Wurden laffen; Bas hindert einen bas, um Christi Creus zu fassen? Der Abel biefer Belt ift etwas; aber'fill! Die gute liebe'Belt weiß felbst nicht, was fie will: Der Knecht spielt gerne herr; ein herr tan ja nicht leben, Er muß sich irgenbowo in einen Dienst begeben.

So aber fieht es nicht um Chrifti Abel Brief, Da Der die Seele erst jum Fürstenthum berief, Und zu der Krone selbst; Da ward sie fren geboren, Und war zu keinem Zwang des Sclaven Stands erkoren.

Der Konig, welchem wir als Anechte eigen find, Der nennt uns anders nicht, als Bruder, Freund und Kind,

Es heißt; Bir dienen Ihm; Er aber bient uns beffer; Er macht burch Seinen Dienft uns alle Lage groffer.

Und wir, wir folten und des Ordens, den Er giebt, Und deffen, der und fo, als wie Sein herze liebt, Bor dem geringen Schwarm der Unterthanen schamen, Und nicht sein offentlich und diese Ehre nehmen?

D Bater! schenke und ben koniglichen Sinn, Der alles hinten läßt, auf baß er Dich gewinn, Und gonne mehreren, die ist noch furchtsam schweigen, Den Ruhm, ben hoben Ruhm, der treuen Lammes-Zeugen.

Sib Weisheit, leite uns Dir nach, untabelich, Und Deinem Gnaben Ruf ju wandeln murbiglicht Gib Liebe, alles biß mit Sanftmuth ju ertragen, Was man bon unferm Thun will benfen ober fagen.

Du aber, treuer Anecht! geh eilends ein zur Auh; Der suffe Bräutigam schließt selbst die Kammer zu: Dring auf, erlöster Geist! zu Dem, den du bekennet, Und der dich dermaleinst vor Seinem Pater nennet,

### XXXI.

An eines begabten Lehrers Namens.

Du hochgebenedepte Liebe,
Wan fingt in Bethel: Hore her.
D daß ber angestammten Tricbe
Rur eine einge Flamme war!
Du hast und alle angezündet,
Uuf Dich sind wir allein gegründet,
Der Prediger, und wer ihn hort,
Wer als ein reiner Funt entglommen:
hat einen Hauch von Dir besommen,
Der wieder in Dein Feuer fahrt.

Was wollen wir so bunfel sprechen? Wir wallen in der Dunkelheit. Wilft Du mit Deinem Licht durchbrechen, Schenkft Du uns Deine Heiterkeit: So tonnen wir es offenbaren, Was wir im Inneren bewahren, Und was so schwer zu deuten ift. Sib doch an diesem Freuden-Lage, Daß jeder deutlich sing und sage, Was Du für eine Liebe bift.

Du bist ein ewiger Regente; Allein Du herrschest in der Zeit. Als Deine Flamm in Ruhe brennte In jener tiefen Ewigkeit; Da wurdest Du doch mit Verlangen Rach einer Creatur gefangen; Und diese Creatur sind wir, Wir und noch viele Millionen,

Die.

Die nah und in ber Ferne wohnen, Bir alle schreiben une von Dir.

Wir wiffens wohl, daß alle kande Mit Deiner Treu belehnet find? Daß man in einem jeden Stande-Gewisse Gottes : Menschen find't; Und daß in kausig mehr Gemuther, Als wir, geniessen Deiner Guter, Wir sind fein sonderlich Geschlecht. Wenn aber Deine Vater · Augen Aufs Niedrige zu sehen taugen, Go haben wir ein eignes Recht.

Es ift Dir, Bater, unentfallen, Was man von Deinem Bethel halt, In was für groffer Schmach wir wallen und wie man uns zurüfte stellt. Der Ort ist an sich selbst nicht wichtig, Wir suchen Dich, bamit ist richtig. Mir sind ber Welt ihr Gautel-Spiel. Der herr und seine Unterthanen, So viel Dir ihre herzen bahnen, Sind aller kasterungen Ziel.

Du hasts ja aber ausgesprochen: Ihr, die ihr leidet, send beglüft. Die ihr mir nach ans Ereuß gefrochen, Ihr werdet mit hinauf gerüft. Wo ich verbleibe, bleibt mein Jünger, Sein schlechtes Thun ist nichts geringer, Als was ich in der Welt gethan. Freund! haben wir Dich ausgenommen, Und wissen nirgends durchzutommen, So nim Du uns auch wieder an.

Wir leiben ohne alles Murren, Wir geben gar ber Welt bie Macht Uns in verleumben, anzuschnurren, Wir werben gern um Dich verlacht. Man mag uns lose Brüffen bauen, Uns foll vor alle bem nicht grauen, Nur nicht um einen bosen Schein, Dieweil wir uns ins Umt gedrungen, Dieweil wir übel umgesprungen; Nein! barum, weil wir Christen senn.

Meil aber Du ber Kinder kallen, Du, treuer Bater, nie verschmäht: So laß Dir ifto auch gefallen, Wenn die Gemeine zu Dir steht: Du wollest und zusammenhalten, Und über unster Liebe walten, Als über Deinem Augen, Stern. Wir werden hin und her geschmiffen; Es sey drum nur nicht abgerissen Von unsern Bunde für den Herrn.

Und durfen wir noch eines bitten; So wollft Du unfers Rothens Geift Mit Deinem Frieden überschütten, Der sich bereits in ihm erweist. Es bleiben er, und die ihn lieben, Dir zum Gedachtnis angeschrieben, Als solche, die Dein Derze hegt. Man seh in allem, was er handelt, Daß JEsus selber in ihm wandelt, Und alle seine Glieder trägt.

Damit fie unvertüft die JEsus-Liebe preiste: Ihr vor der ganzen Welt untadelhafter Lauf, Ihr helles Glaubens Licht, ihr Zeugnis von der Spur 1 Cot. 12, 10.

Und von dem gangen Lauf der neuen Creatur.

Es ist Bebenkens werth, was bort ber heiland spricht: Ich hatte, Rinder, euch noch mancherlen zu sagen; Ich. 16, 12.

Allein, ihr konnets ist nicht allerdings ertragen. Drum fucht man billig nur das noth'ge Glaubens-Licht: Man darf dem Menschen blos den Weg zu Christo zeigen; Bas Gott sonst offenbart, das fan man nur verschweigen.

Ich hore aber wohl, bas hat fie nicht gethan, Die edle Jungerin, die nun ben JEsu thronet; Sie hat es kund gemacht, was ihr im Sinn gewohnet, Und hat nicht einmal recht im Grunde; (saget man.) Dem sen dann, wie ihm sen, mein Leser, ich und du, Verstehns wol bende nicht: Und sie ist in der Ruh.

Allein, sie stunde boch in dem und jenem Wahn? Und ich begehre sie auf feine Art zu retten, Noch über Künftigem, mein Freund, mit dir zu wetten; Ich sene, oder nicht, der Mennung zugethan: Das aber wünsch ich dir von Grunde meiner Seelen: Den schmalen Lebens, Pfad, den sie vollsührt, zu weblen.

Was foll ber Mennungs . Rram? was nugt ber Schulen-Zant?

Wer Christum JEsum kennt, als eine Lebens-Quelle, Sett keinen fremden Born an diese hohe Stelle, Und lechzt, und sehnt sich nur nach diesem Lebens-Trank: Den durstet ewig nicht, der wird ind Leben gehn, Er mag die Ereut und Quer im Meynungs-Spiegel sehn. I Cor. 13, 12.

Das ist des Glaubens Wort: Bert JEsu, ich bin nichts;

Du bist mir aber ja, mein Freund, zu Allem worden, Berbirgst ber Gottheit Pracht in einen Knechtes Orben: Zu leuchten meiner Racht; verzeihst Du bich bes Lichts. Ich werd auch, wenn Du mich zu etwas auserseben, Doch als ein armes Wichts zu Deinen Jussen fleben.

Nob. 12, 3.

Ift das des Glaubens Ernst, so ift der Freund bewegt. Der Friede hergestellt, der Bund ist aufgerichtet, Der Geelen ist der Herr als Brautigam verpflichtet, Die sich vor Seinem Aug' in Staub darnieder legt: Durch Demuth bleibet sie zur Königin erhöht; hat sie der Vasihi Sinn, so wird sie mit verschmaht.

Wohl dem, der seinen Ropf vom Denken frey behålt: Was dorten oder da für ein Geheimnis steffe? Damit es ihn nicht bald zur eigneil Ehr erweffe, Darüber unser Geift so bald, so tief verfällt: Wen aber Gottes Rath ersieht zu etwas Groffen, Dem wird der nothge Pfahl bald mit hineingestoffen.

2 Cor. 12, 7.

Wenn sonk auf Mennungen die Lehren Christi stehn 3umal vom Kunftigen, das GOtt sich vorbehalten, Damit nach freper Wahl zu schalten und zu walten, (Pflegt also einem zu. dem andern aufzugehn,) Sind unter Tausenden faum zehne Zweiselsfren, Darunter jeglicher im Glauben einig sep.

Wohlan, ibr Gläubige, last uns, von heute an, Den eiteln Mennungs. Streit ganz auf die Seite legen! Nur musse Christus sich in unsren Herzen regen; Wer Den nicht drinne hat, der ist fein Christen. Mann. Sonst aber lasset uns nicht eins das andre richten, Noch mit Verwegenheit die Glaubens. Sachen schlich.

Denn Eins, nur Eins ist Noth: bas ist das beste Theil, Luc. 10, 42.

Und kan ben gangen Teig ber Creatur verfüffen; Dif Eine aber lernt man nur zu JEsu Fuffen, Det Lehrer ist der Freund: die Schul und Kunst ist Deil;

Die Lehre Bileams bleibt nur ein Schellen Hall, 4 Mos. 23. und 24. Denn Wissen, ohne Lieb ist tonendes Metall. 1 Cor. 13, 1.

D Seelen! streffet euch nach JEsu Christo aus, Sonst achtet alles Wert und Wissen nur fur Schaben, Phil. 3, 2.

Was wollen wir uns viel mit Ueberfluß beladen? Die Einfalt baut dem Herrn ein gar bequemes Haus. Es gibt wol hier und da geheime Wunder. Stege; Doch liegt die Seligkeit auf einem offnen Wege,

Des Merkmaal je und je auf tiefen Wassern stund. Herr! offne Dich boch stets ben hungerigen Seelen, Die, (ihrer herkunft nach,) sich ausser Dir nur qualen! Entdetst Du Einer auch geheimer Weisheit Grund; So zeige ihr boch balb, daß dieses Ben-Gericht Nur Seelen-Zufter sen; die rechte Speise nicht.

Wohlan, du selger Geist! den ewigs Man erquitt, Du hast mich durch die Schrift vom Kampf der Ersts gebornen

Genehret und gelabt: Sen von bem Auserfornen, Dem fassen Gottes-Lamm, auch bafür angeblitt! HENR! laß und, wenn wir einst mit offnen Augen feben.

Uns mit der Seligen ju Deiner Rechten breben.

## XXXIII.

# Auf Herr Rothens 36sten Geburts-Lag.

Denn was fich angehort, bas muß fich mohl gefallen;

Was der Natur gerecht, das wehlt ste sich vor allen; Da kommt die Freundschaft her, ein eingepflanzter Trieb ? Je weiter sich ein Ding von unster Art entfernet, Je leichter wird der Haß dagegen angelernet. Der Abgrund trennet GOtt vom Feinde Belial; Die Sunde, (welche Kluft!) des Herrn und unser Wesen,

Wir haffen Seinen Beift, bis wir bavon genefen: Denn unfere Natur gertrennete ber Kall. Wenn aber Chriftus uns von neuem erft verbunben; So ift die Freundschaft auch mit leichter Muh gefunden. Da liebt die Geele Gott, und Gott die Geele bann, Und alle, die zugleich in dig Berbundnis treten, Den hErrn als ihren Freund und Vater anzubeten, Die fehn einander nun, als liebe Bruder an. Gewiß! man glaubete nicht, man hab' es bann erfahren. Bie fich bie Glaubigen im Geift zusammen paaren. Ein jeber fiehet fich ein flares Merfmaal aus, Boran er Chrifti Geift und Chrifti Ginn erfennet, Und ob ber andre fen, was er fich gleichwol nennet, Ein Glieb am Brautigam, ein Stein jum Tempel - haus; Und fan er biefes nur nach aller Bahrheit finden, So eilt er burftiglich mit ihm fich ju verbinden. Das Auge thrant, es schlagt bas Derg, die Sand ergreifft,

Der Fuß beweget uns von einem Ort jum andern, Und macht, daß herz und hand und alle Glieder wandern; Das haupt ift mehrentheils mit Denken überhäuft. Das hhr vernimt das Wort, und trägt es zu den Sinnen, Die durch ben offnen Mund ein Gegen , Wort beginnen.

ଔ 3

Co fehr veranberlich, fo mancherlen Geffalt Sind Glieber, Die gugleich nur einen Leib bebeuten, Das haupt betrachtet fie, die nahen und bie weiten; Indeff, da ein Geblut in ihnen allen mallt. Der Geele Corgfalt weiß fie alle ju verbinden, Daß keines seine Ruh kan ohne ienes finden. Im Leibe Christi siehts von inn , und auffen fo, Bie in bem Menschen aus; fie haben gleiche Krafte, Und boch fo mancherlen gergliederte Gefchafte, Und ohne eines wird bas andre Sein nicht froh. Der Leib wird munter, ba ber Geglen Rrafte fchlafen, Und wenn er schläfrig wirb, fangt jene an ju schaffen: D Liebe! Du haft Dir bie einen Leib gebaut, Ein liebes Tempel - Daus von auserwehlten Steinen; Die Pfort ift aufgethan, und feine Kenster scheinen, Die iener nur verhohnt, ber mit Bermundrung fchaut, Wir haben Dich baben in Gottes groffen Namen Bum Etstein hingelegt, ale wir gen BethEl tamen. Go frone biesen Bau: und weil Du je gewolt, Der liebe Rothe folt' als Pfeiler drinne fteben, Und ihn nach eigner Bahl Dir bagu außersehen, Ch man noch einen Stein zu diefem Bau gerollt: D haupt! fo lehre uns mit Beten und mit Bachen Den gangen Saphir. Grund bes Tempels fertig machen!

## XXXIIII.

Auf des Herrn von Watteville Verlöbznis mit der Fräulein Johanna Sozphia von Zepschwig. \*

Du Quell ber emgen Che, Und Du ber Seelen Mann! Du Geift ber Lieff- und Sohe! Schau her: wir beten an,

Wir

Wir ruhmen Deine Liebe, Wir freun uns Deiner Treu; Denn ihrer benber Triebe Sind alle Morgen neu.

Wie werben boch bie Deinen Go seliglich geführt?
Wie wird auf blobes Weinen Balb muntre Lust verspurt!
Igt setzen die Gerechten
Und Satan Stoß auf Stoß;
Dann russt Du Deinen Knechten
Jur Ruh in Deinen Schoof.

Igt fehn die bloben Angen Der menschlichen Natur, Die nimmer vor Dir taugen, Sich weber Bahn noch Spur; Bald zieht Dein feligs Winten Die Dette wieder weg: Wir bachten zu versinken; Run zeigt sich Spur und Steg.

Du allzutreue Liebe! Bas follen wir Dir thun? Ber forbert unfre Triebe? Sie tonnen ja nicht ruhn, Uch waren sie vermogend, Dich afso zu erhöhn, Daß unfre ganze Gegend Von Deinem Ruhm erton'!

Sen gnäbiglich zufrieden Mit unferm ganzen Senn, Wir habens Dir beschieden Zum Tempel, nim es ein; Und stimme Deiner Shre In Christo Deinem Sohn S 4

Durch alle Geiffes Chore Den allerreinsten Con.

Die neusverbundnen Benbe, Die Du erst Dein gemacht, Und nun ju Freud und Leide Einander zugebracht, Die find ju und getreten In gleicher Harmonie, Bu fingen und zu beten; herab! und hore sie.

Zund allen ihren Wandel Mit Deiner Liebe an, Bis man in ihrem handel Dein Gleichnis sehen kan: Ihr Auge mache lichte, Damit ihr ganzer Leib Von Deinem Angesichte Ein flarer Spiegel bleib.

Du bist bereits entschlossen, Um ihnen Guts ju thun; Das hat die Welt verdrossen, Der Satan will nicht ruhn; Der Streit ist angegangen, Auch hat sich Jonathan Schon an den Feind gehangen; Wir hangen uns mit an.

Sie flegt bereits, die Liebe; Drum fehet, was ihr thut. Gebt jenen Streich und Hiebe; Der Liebe, Gut und Blut. Denn sonst bekommt ihr Bunben, Und werbet ausgelacht; Dat euch der Herr verbunben, Go zeigt pun eure Macht.

Sebenht in Zions Mauren, Die eine Friedens Stadt: Es muffe ewig dauren, Was Gott gegründet hat; Auch muffens fehn und hören, Die Seine haffer find, Daß ben ber Liebe Chören Euch alles lieb gewinnt.

Sott laffe unfer Flehen Ben Ihm erhöret senn, Daß wir euch wachsen sehen In Christi Creus. Gemein; Und unter uns erbauen Ein Haus bem Herrn bequem, Bis daß wir alle schauen Das Gluk Jerusalem.

#### XXXV.

Auf seiner Gemahlin 24sten Geburts-Tag.

Du ewigs Liebes Wefen Du, Sen ewiglich gepreift; Daß Du aus Deiner tiefen Ruh Uns Tag vor Tag erfreuft.

Wo fang ich Deinen Ruhm nur an, Wo hort mein Loben auf? Du unfrer Seele lieber Mann! Dein Trieb ift schnell im Lauf.

Dier haft Du unfer bender Geift, Formir Dir etwas braus, Das Dich nach allen Wurden preift: Er sep Dein Tempel-Jaus. Und flehft Du ein und anders noch, Das Dir nicht wohlgefällt, Du gute Liebe! tobt' es doch, Als ein gewaltger Helb.

hier haft Du unfer bender hand, Die Du jusammen schlugst, Als Du an unserm Chestand Ein Wohlgefallen trugst.

Sinkt unfer Muth und Freudigkeit; So faffe uns baben, Daß aller Sturm und trube Zeit Uns nicht gefährlich sen.

hier haft Du unfer Aug und Ohr: Das Aug erleuchte Dir; Die Ohren aber die durchbohr An Deiner Enaben Thur.

Hier hast Du unsern Sinn und Witz: Daselbst bereite Du Dir einen königlichen Sig, Zu ungestörter Ruh.

Hier haft Du unfern Liebes . Bund: Gep ewiglich fein Ziel, Und rege Dich im Herzend: Grund Mit stetem Liebes . Spiel.

hier haft Du unfern Stren . Stand, Tritt mit ben Fuffen brauf: Dagegen hebe Deine hand Und an das Creus hinauf!

hier haft Du unfern garten Sohn, Das Pfand von unfrer Ch: Wir werfen ihn vor Deinen Thron: Uch! fegn' ihn aus ber Soh. Dir, unfrer Liebe, wurde Er Bom Unfang eingewenht: Er bleibt Dein armer Wanderer Zur Stadt ber Ewigfeit.

Des Wegs fen wenig ober viel, Den er noch gehen muß; So ift boch fein, wie unfer Ziel Dein feliger Genuß.

hier haft Du unser ganzes Bolk: Bekehre es zu Dir; Auch werde unfre Zeugen: Wolk, Und bleibe werth vor Dir.

hier haft Du uns, so wie wir find, hier haft Du unser Flehn: Wenn man uns heute an Dich bind't, So ift uns gnug geschehn.

#### XXXVI.

Auf seinen erstgebornen Sohn, Chrizstian Ernsten.

Nims wieder hin, Du hattest es gegeben, Rim, einger Vater, dieses einge Pfand! Du wilst und gern der Muhe überheben, Der schweren Pflicht, der Sorge, die und band. Die zarten Lippen regten sich noch schwach, Das andre Thun bestand in Rleinigkeit, Es machte sich mit seiner Kunst nicht breit; Doch schrift es Dir, dem Vater, kindlich nach.

Wenn die Vernunft was drein zu reden taugte, So fprache sie: Warum dann nun so bald? Denn wenn der Mensch nicht Zeit zur Arbeit brauchte; So wurde ja viel lieber niemand alt.

Doch

Doch da die Eltern vor Dir freudig senn, Daß sie ihr Kind Dir lediglich gewenht; So ist ihr Ja! zu jedem Wink bereit, Und stimmt ein mattes Zallelujah drein.

Dir kan der Tod des Sanders nicht belieben, Das glaubet die Vernunft; doch glaubet sie, Du habest ist ein Reislein abgetrieben, Ein Reis, gepflanzt durch Deiner Sande Mich. Wenn die Vernunft nicht eine Thorin war, Sie glaubte so was ungereimtes nicht: Daß Der, dems Herz von Feindes Liebe bricht, Sein eigen Werk ganz ohne Noth zerstör.

Wir haben uns einander nicht gewehlet, Du hast es selbst ganz offendar gesügt; Co waren wir, nachdem Du uns vermählet, Jin Deinem Schooß auch ohne Kind vergnügt. Du gabest es, und hast es oft bewahrt: Es langte hier, als wie ein Wunder an, Das zeugen die, so seine Ankunst sahn, Du hast s auch nur zur Probe ausgespart.

Wir merkens wohl, du unergrund'te Liebe! Wir halten nichts aufs Trauren dieser Welt. Gefallen Dir des Kindes jarte Triebe, Dir, deme man in Christo leicht gefällt; So machen wir uns eine Freude draus, (Du siehst ins Herz, dich höhnt kein Compliment) Ift unfrer Ersigeburt Dein Herz vergönnt; So ists ein Glük für unser schlechtes Laus.

Wir durfen Dir das Rind nicht erfilich loben, Du brantest selbst in ihm, du reines Licht, Was Dir gestel, das stammete von oben; Miskiel dir was, das war sein Wille nicht. Rims immer hin, Du unfrer Seelen Mann, Wie Du es uns, mit Christi Blut bethaut,

Auf furze Zeit zu treuer hand vertrant: Es hat fein Aleid, das schone Aleid! noch an.

Man spurte ja an ihm kein Miberfreben, Alls man es Dir ins Sterben übergab: Es beuchte ihm, ist wurd es erfilich leben, Es mußte nichts von Faulnis ober Grab! Es fühlte nur, der Berter sey nicht schön; Was unfre Unvernunft uns glauben macht, Daffelbe hat sein Kinder. Sinn verlacht: Drum sabe mans vergnügt ans Scheiden gebn.

Die Prediger ber eitlen Wissenschaften, Die Meister von der falschberühmten Kunst, (Und wenn sie all ihr Zeug zusammenrafften,) Bereiten hier doch nichts als blauen Dunst. Wan komme nur erst an des Todes Thor, Und sae da die Spreu Philosophie; So erndret man gewiß vergebne Wüb, Der Einfalt kommt das Werk gans leichte vor.

Spricht die Bernunft: Duf folches daran liege, Weil so ein Kind noch keine Schluffe macht; Es wurde sonst zu einem solchen Siege, Nicht also leicht und spielende gebracht: Wohlan! so sen, o Bater! hochgelobt, Daß du den Preis der Einfalt ausgestellt; Wir geben sie nicht um die ganze Welt, Die Einfalt ruht, wenn der Vernunft: Sturm tobt.

Drum mögen bir die Eltern tühnlich fagen, Was sich, dafür, daß sie ihr einig Kind, Dir williglich in Deinen Schooß getragen, In ihrem Geist für ein Verlangen sind: Sie wünschen sich auf ihrer Pilger Bahn, (Da du nunmehr dem Kindlein alles bist,) Du bandest sie, weils ihm nicht nothig ift, Mit seinem Sinn, zum Angedenken an.

Sie wollen es von Deiner Treue hoffen, (Du bist so gut und horst auf stilles Schreyn,) Und hat ihr Wunsch zum Ziele eingetroffen: So gehen ste in Deine Ruhe ein. Sie mögen bann, solange als Du wilt, Im Jammer-Rarrn an Deinen Seilen ziehn; Sie werden Dir nicht aus der Schule sliehn: Vollende ste, zu Deinem Ebenbild.

Du aber geh und ruhe: Sobn der Rechten, Auch dein Gebein soll grünen, da es liegt; GOtt lehre uns so still, so sicher fechten. Du hast gefämpst, bevor du obgestegt. Dein Rlage: Lied, und unser Lied ist aus. So lobe dann. Doch bist du noch zu matt: So trink bich vor an JEsu Külle satt; Und dann so werd ein ewigs Lied daraus.

#### XXXVII.

Auf des Lic. Gutbiers, seines Medici, Berheirathung.

Du sel'ge Liebe Du!
Wohl heistest Du verborgen!
Wer stort in Deine Ruh!
Wer offnet Deinen Rath,
Und was er heimlichs hat?
Die Seelen nur allein,
Die ohne Willen seyn.

Mer nichts auf Erben will; Läßt Gottes Liebe forgen, Sein Sinn ift immer fill, Sein Puls schlägt ordentlich, Sein Serz vergnüget fich, In allerlen Gefahr Verbleibt Sein Auge flar. D unerschaffne Lieb! Was kont'st Du schoners schenken, Als- ben gelaginen Trieb, Der Abams Geist burchstrich, Solang er Dir noch glich, Wodurch er Sbens Bracht Noch höher ausgebracht?

Mie wolte Satanas Diß stille Wohlsenn franken? Als daß er irgend was Im Menschen aufgeregt, Das nun zu benken pflegt: Ach hatt' ichs so und so! So war ich erft recht frob.

Seitbem siehts also aus: Der Mensch ift unzufrieden, Balb dunket ihm fein Haus Zu groß, und bald zu klein; Balb will er etwas senn, Das, wenn ers worden ift, Ihm an dem Herzen frist.

Als nun der Mann, der Herr Bom himmel abgeschieden, Und als ein Wanderer, In armer Knechts. Gestalt, Die Erde durchgewallt; hat Er, nebst andrer Last, Auch diese aufgefaßt.

Allein bas war ein Mann, Der wußte fich ju rathen, Obgleich ber ganze Bann Auf Seinen Schultern lag, Bis an ben Lobes Lag; Moch stand Er aufgerichts, Warum? Er wolte: nichte.

Es foll ein ein'ger Sohn Die Zornes-Fluth burchwaten, Berleugnen Kron und Thron, Noch schlechten Rugen sein, Und Strafe überstehn: Ein Sohn, der nichts gethan; Der Bater stiftets an!

Ach! hatte biefes kamm Gewußt, was Wollen ware: Hatt' unser Brautigam, So sehr als Seine Braut, Auf Fug und Recht gebaut; Er war noch immer GDTT, Und wir bes Teufels Spott.

Allein, Er wolte nicht; Er libte nach der Schwere: Er war auf nichts erpicht; Nahm die beschiedne Bein Ins Baters Willen ein. Nun ist Sein Schmerz vorben, Und wir sind vollig frep.

Es fan nicht anders fenn, Als Seine rechte Junger Gehn eben babinein: hierunten leiden fie, Denn JESUS lidte hie; Und Seine Perrlichfeit Ift auch für fie bereit.

Benm Creut wuchs unfer Helb: Das Creut ist guter Dunger. Auf unser Herzens. Felb; Nichts wächset ohne diß, Und das gedenht gewiß, Was nach der Liebe Kath Hier Grund gefasset hat. Allein bie Erde muß Sich nicht bagegen harten; Sonst zeigt sich fein Genuß: Die Warter steht sie aus; Und wird nichts ganzes braus; Wird sie gediegen seyn, So bringt die Kraft hinein,

Man sehe nur die Blubt Der Bamlein in den Sarten, Wie gut es ihnen thut, Wenn hier ein strenger Rord, Ein schwüler Sud-Wind dort, Und dann ein Regen-Guß Den West verjagen muß.

Und o wann wurden wir Mit Gottes Wegen fertig? Wenn Seine' Weisheit hier Und dorten etwas macht, Das jedermann verlacht, Und dann ein Bunder schafft, Darnach ein jeder gafft.

GOtt Lob! bie Liebe ift Bon uns nur bas gewärtig, Daß man sich selbst vergist, Im herzen Ehrfurcht spurt, Die Jand zum Munde führt, Und spricht in tiefer Still: Wills GOET, wohlan! ich will.

Erft gestern ward ein Rind Bur Derrlichkeit erhaben: Sein Derz war gleich gesinnt, Sein Leiben borte auf, Es trat mit Fuffen brauf,

Unb

Und wers nur faffen fan, Spricht: JESUS hats gethan.

Und heute sehen wir Ein paar jum Kerker traben: Der HERR verknupft sie hier Zu gleicher Pilgerschaft, Und Seine Wunder-Kraft Halt ihre Augen ju, Daß sie das Ihre thu.

Wer folte nun baben Nicht voll Verwundrung stehen? Wer saget nicht ganz fren: Du bist ein Wunder. GOtt? Die Weisheit wird zu Spott; Das größte Klugsenn traumt, Wenn sichs mit Dir nicht reimt.

Du wunderbares Senn! Wir wollen nach Dir sehen: Wir wollen Rinder-flein Und Dir gelaffen blind, Woben man nur gewinnt; Doch mit geheimem Flehn, Dir zu Gebote stehn.

Geliebtes Ebe-Paar! Du bist ber schmalen Stege, Die GDET gewohnet war, Solang er Schöpfer hieß, Und Seine Allmacht wieß, (Die über alles thront,) Richt eben ungewohnt.

Wohlan! so bringe fort Im tiefen Fluthen=Wege, Und segle in den Port Der wahren Auhe hin, Mit ausgespanntem Sinn: Sib bich dem Brautigam Und reiff an Seinem Stamm!

Uns, die wir bich gewiß Bon gangem Herzen lieben, Und alle hindernis, Die bir den Weg verweht, Mit herzlichem Gebet, Getrau'n zu überstehn, Erfreut bein Wohleraehn.

Bird ever neuer Stand Ins Lebens. Buch geschrieben, Und ever She. Band In Jesum eingefnupft: So freuet euch und hüpft, Ist JESUS ever Licht; Sorgt für das andre nicht.

Du hochgelobtes kamm! Wir fallen Dir zu Fuffen, Du Geelen Brautigam! Komm, tuffe biefes Paar Und mach es offenbar: Daß, wer fich Dir vertraut, Auf Felfen Grunde baut.

Du magst die Bitterkeit, Die sie erfahren mussen, Wenn sie nach dieser Zeit Mit wollen jauchzen gehn, Nur helsen überstehn, Du hast es im Gebrauch: Sie glanbens, und wir auch.

#### XXXVIII.

Auf Graf Rudolph Siegmunds von Sinzendorf, des H. R. A. Erb= Schapmeisters und Burggrafens zu Reinef, Erhebung zum Kaiferli= chen obristen Hosmeister und Premier Ministre. \*

Dat Vorwitz oder Geiß, als er die Holl erbricht, Dem alten Roderich, nebst vielen fremden Trachten, Auch eine Schrift entdekt, die diesen prinz bericht: Es werde solch ein Volk ihn und das Seine schlachten, So hat der Vorwitz uns nicht gütlicher gethan, Er hängt uns fremde Tracht und fremde Plagen an.

Nicht Aufgeblasenheit, dir nah' berwandt zu senn, Darf, theurer Sinzendorf, den Lob-Spruch erst begeistern:

Vielweniger ein Blig vom neuen Ehren. Schein, Zum wohlverdienten Ruhm, sich meines Riels bemeistern.' (Ich rebe fast zu fren: boch ists auch Rebens Zeit; Denn ich besinge ja die Pracht der Redlichkeit.)

Mein Trieb bewegt fich nicht, nachdem das Wetter steht, Noch beug ich meine Anie vor jedem Bild der Sonnen, Und da die Dichter: Aunst bennah' haustren geht: Dat mir die Sitelkeit kein Lied noch abgewonnen. Ben dir, ich rede nur, was ich erweisen kan, Trift man die teutsche Treu noch unverstellet an.

Verblend'te Sterbliche! was sucht ihr in ber Belt? Ihr, die ihr eure Zeit mit Dingen überhäuffet, Darob das Ewige kein Raumgen mehr behält; Wiewol die Zeit auch selbst in ihren Schranken läuffet.

<sup>\*</sup> Austug entworfen zu Dreiben.

Bas ift bann euer 3met ben fo erhister Ruh', Und was beschäftiget, was halt euch spat und früh?

Ich nienne, beren Sinn am allerhochsten steht, Ihr sucht was Seltenes, ihr wollt was Groffes finden. Hat's, wer mit Fürsten-Bolt in einem Paare geht? Bestgens etwa die, die Feinde überwinden? Solls ein erhadner Rang, solls etwa Reichthum senn? Ihr geht vielleicht auf eins, vielleicht auf alles ein.

Wohlan! wen haltet ihr auf diesem Erden Plan Für den Erhabensten? Ihr sprecht: Den teutschen Raiser; Den Fürsten, bem ein heer von Fürsten unterthan, Die Rrone, und den Knopf viel Königlicher Reiser. Schaut her! die Lift und Kunft zu groffen Dienern macht, Wie weit es Sinzendorf ben Tren und Glauben bracht!

Exempel konnen sonft, was keine Lehre kan: Ihr Menschen, mochte ench bif Muster redlich machen, So festet ihre mit Recht im Jimmer oben an, Und richtetet barnach in Zeiten eure Sachen. Doch gibts noch einen Grund, der gilt zu dieser Zeit: Das rechte Redlich senn ift eine Seltenheit.

Man fperrt ja in der Welt die Augen weiter auf, Bein man ein Ding befieht, das wir nicht täglich sehen !
Rein Phramiden Bau hemmt deree Leute Lauf, Die in den Gegenden sonst alle Lage gehen; Was gibt man nicht umd Gold, wie leicht wirds ausactauscht

Dort, wo es wie ber Ries, in benen Ufern rauscht?

Noch etwas: Ware es nicht schon so lange her, Daß GOtt ein Wanderer auf dieser Welt gewesen; So mochte man von Ihm und Seiner Sitten-Lehr Bielleicht ein mehreres in unserm Wandel lesen: Und ha sen einer teutsch, da sep er welscher Art, So andert Er den Sinn, dem Er sich offenbart. Doch wie es mit der Tren der alten Tentschen geht, Davon Arminius und andre helden brennen; So eben sieht mans an, wenn in der Bibel sieht, Was Christus und Sein Voll zuwege bringen tonnen: Es wird die helden Kraft des herrmanns im Roman So gut, als Christus Wert, vom Narren nachgethan.

Steht mir zu reben fren, und warum schweig ich nun? Ich glaube allem dem, was IEsu Jünger schrieben, Ich spreche, wer es liest, derselbe solls auch thun, Und bin zu dieser Pflicht von Zeit zu Zeit getrieben; Doch merf ich, daß ein Theil der Christlich-slugen Welt Mir, Jugend halber nur, das Ding zu gute halt.

Wie herrlich ware bas, wenn in ber Lefer Jahl Sich ein und andere (ach! warens viele,) fanden: Die, weil sie alles Thun in diesem Jammerthal Für puren Tand erkennt, vergehend untern handen, Rach einer bessern Stadt ihr Wollen ausgestrekt, Und ihren eblen Geist zu eblerm Trieb erwekt.

Denfelbigen sen kund: GDtt, unser Erz-Monarch, Der Fürst der Könige, der hErr von allen herren, Der sich, vor dieser Zeit, in Knechts-Gestalt verharg, und ließ Ihm Seinen Thron, zu unserm Besten, sperren, Der gutigste Regent wird hoher nicht erfreut, Als durch den suffen Blif der wahren Redlichkeit.

Nathanael, ein Mann mit biefem Preis versehn, Ließ gegen Gottes Lamm viel harte Worte fahren, Bevor er sich entschloß Ihm ins Gesicht zu gehn; Und ber Allwissenheit gefiel ein solch Gebahren, Warum? Sie kennete den redlich treuen-Sinn, Und zog den Misverstand in ihre Liebe hin,

So ists! Die Redlichkeit, die nur aufs Wefen fieht, Mag fich mit keinem Traum, noch falschem Lichte schleppen.

Wenn

Wenn fie bes Baters Kraft jun Gohn hinaufwerts giebt,

So steiget fie auch gern bie allgemeinen Treppen. Was sie nicht glauben fan, bas gibt fie auch nicht vor; Und was sie einmal glaubt, das predigt sie im Thor.

Ihr Menschen, leuchtete euch diese himmels - Pracht Der mahren Treue ein; so wurd' euch nicht verdriessen, Wenn Gottes Liebe erst die Herzen veste macht, Daß ihre Reben dann von solcher überfliessen; Der seines hern sich schamt, der ift fein ehrlich Mann, Und ber ift auch tein Christ, der Christischweigen fan.

#### XXXVIIII.

An des Geheimen Conferenz'-Ministri Fren: Herrn von Gersdorf 45sten Geburts: Tag.

Dauge! bem bes Abgrunds tiefe Schlunde
So nahe find, als die gestirnte Bahn, Es weidet sich Dein Blif im Thal ber Grunde, Raum streiffet er die stolzen Cebern an, Wir wollen Dich ben dieser Abend-Zeit Allmachtiger! auf unste Art erhöhn, Und waren gern von Deiner Hoh gesehn, Drum butten wir uns tief mit Niedrigseit.

D Arm! ber fich, vom Ursprung an ber Dinge, Bis diesen Lag, mit gleicher Kraft geregt, Der nicht bedarf, daß man ihm unterzwinge, Was sich aus Trop vor seine Starte legt, Won bessen Schlag der Erd-Kreis bebt und tracht; Du hebst und trägst der Deinen fleine Zahl, Du führest sie so sanst durchs Jammerthal, Man übergibt sich willig Deiner Macht.

D Grund des Aechts, und richtiger Gebanken! Dieweil Du felbst ein GOtt der Ordnung bist; So haltest Du auch alles in den Schranken. Drum wissen wir, daß Dirs gefällig ist, Wenn man sich gern vor denen neigen mag, Die Deine Macht auf Johen treten läßt. Drum heisset uns das heut'ge Jahres-Fest Ein frolicher und Ehren-voller Tag.

Wir ehren ben, ben heute Deine Rechte, Du Lebens-Gott, jum ersten vorgezeigt: Wer liebet nicht sein eigenes Geschlechte? Drum sind wir ihm mit Liebe zugeneigt. Was sollen wir ihm nur zu gute thun? Wir beben ihn in Deine gute Zand, & Das liebliche, das veste Liebes-Band,) Da läst sicha gut, da läst sicha sicher ruhn.

Du klares Licht, du Sonne Deiner Treuen! Was Dich erblitt, das sehnet sich nach Dir. Wer so, wie Du, sein Wohlthun kan verneuen, Verneuet leicht der Seinen Liebs Begier. Werneue Dich dem Verrew heute noch, Erneure ihm den schönen Liebes Rath! Der hat genug, der Dich alleine hat; Noch bindest Du gar an ein sanstes Joch.

Was konnen wir ihm jur Verehrung reichen? Nicht Gelb noch Gut; bas haft Du schon versehn, Nicht Ehr und Glut; er trägt bavon die Zeichen: Drum bleibt der Wunsch ben Deiner Liebe stehn, Die gonne ihm noch manches Lebens-Jahr, Die schenke ihm recht viel Vergnüglichkeit, Die leite ihn durch diese Wander-Zeit, Das thue sie, die Liebe: Sie ists gar.

Und Berg poll Tren, voll ungemegner Milbe, Das immerdar in lautrer Liebe wallt, Du vestes Schloß, und gegen alle Schilde Der Widrigen, verwahrter Aufenthale! Nur sperr uns da den Einlaß nimmer zu, Denn wenn die Kraft der Finsternis ben Racht Sich hier und da genug zu schaffen macht; So finden wir in Dir vollkommne Auh.

#### XXXX.

# Auf Graf Erdmann Ludwig Henfels Ende.

Und du wirst weggeruft, des Baters Augen Beide, Ein einig lieber Sobn, ein hoffnung volles Kind! Wer richtet ihn wol auf ben einem solchen Leide, Und wie bezeigen wir, was treue Brüder sind? Sier, schreibet mir ein Freund, soll sich dein Kiel bemühn:

Das ists auch, was ich fan, die Liebe troffe ibn.

Rur mocht' ein ander Ropf den Plan dazu entwerfen, Ein Ropf, der ein Gemuth von zärtrer Neigung führt: Der meine hat die Art dem Leser einzuschärfen, Daß einen Christen leicht kein zeitlich Leiden rührt, Auch hat er Grund dazu; weil Petrus ungescheut, Beym Leiden frob zu seyn, den Gläubigen gebeut.

Und wenn ich von Verluft der Kinder reden folte; Berschrieb ich mich vielleicht, und sprache von Gewinn: Wenn auch ein Bater-Herz vor Schmerzen brechen wolte; Ich fragte bennoch wol! Wo mit den Kindern hin? Sie sollen mit der Zeit vor Bottes Throne stehn. Ifts nothig, daß sie erst der Gund ins Rege gehn?

O feliger Verluft! Go will ich flets verlieren, Wenn dadurch, baf mirs fehlt, die Liebe Zugang frigt, Ein folcher Sieg ift werth barum zu triumphiren, Wo man ben Feind zugleich gefehen und bestegt.

Pflege.

Pflegt ben bergleichen Fall ber Luft was abzugehn; So fan uns auch barans nicht so viel Streit entstehn.

Allein, wem wolte ich hieben den Argwohn wehren, Daß dieser Ausspruch nur ein Eigenwiffe sen? Bielleicht beschweret es, die Kinder zu ernehren? Sie binden heftig an, man ist wol lieber fren; Sie brauchen Gorg und Müh, man mühet sich nichtgern:

Drum überläft man fie aus Tragbeit an ben Dern?

Wohlan! ich suche nicht dem Borwurf auszuweichen: Ich halte, GOtt sen Dank! nichts auf Entschuldigung, Um aber meinen Zwef im Haupt : Punct zu erreichen; Wie ist diss eine Wort vielleicht Beweis genung: Es seize sich ein Aind vergeblich aus der Aub, Sobald es Aummer hat, was doch der Vaxer thu.

Gewiß, du theuter Freund, du liebes Kind der Liebe! Das sich Immanuels schon lange nicht mehr schämt, Diß eben samlet dir die ausgeschweisten Triebe; Diß macht, daß bein Gemuth sich heute nicht mehr aramt:

Die Sorge preffet dir kein banges Stohnen aus, Wer einen Vater bat, dem balt der Vater Zaus.

Du läffest beinen Sohn in allzuguten handen, Die Schule, die er hier nur angefangen hat, Die mag er auf dem Schooff der Liebe vollends enden; Wo lernt man hurtiger, als in der neuen Stadt? Dein Auge, das bisher für diesen Sohn gewacht, Das gebe führohin allein auf Jesum Acht.

Ich habe schon gesagt, wenn meine Saiten klingen, Gescheh' es blofferbings die Freundschaft darzuthun. Bedarst du aber Troft, den soll die Liebe bringen; Allein ich seh dich schon in ihrem Willen ruhn. Drum mache bieser Schrift, die ich verfürzen muß, Mur dieser herzliche und treue Wunsch den Schluß:

Dein .

Dein Kromann ift ins Aciel der Finnnel einges drungen,

So mannlied, als es ihm bein theures Ch. Gemahl, Da sie benm letten Rampf ihr Schwenen . Lied gefungen,

Aus mutterlicher Macht, im Glauben anbefahl. Du Tochter bleibe nun des Berren JEsu Lamm, Und du, mein Bruder! bleib ein Freund vom Bräutigam.

#### XXXXI.

## Ueber die Rube des Gemuths.

Die Jesum Christum in sich hat! Wird gleich die außre Leibes. Hohle Bon mancher Arbeit mub und matt; So steht der Geist doch ungebunden, Und hat den Quell der Freude funden: Und zwar die Freud in suffer Still; Denn das ist eine schlechte Freude, Solange man die Seelen. Beide In lauter Unruh suchen will.

Drum tan tein Menschen Rind ergründen, Wie gut mans erst ben JEsu trift. Man schleppet sich mit seinen Sünden, Man isset überzuttert Gift, Und mennt, man hab es wohl getroffen, Wenn man sich enblich was erloffen, Das einer für ein Glüf erfennt.
Allein, wer will uns glauben machen, Das man auf Erden alle Sachen Beis ihrem rechten Namen nennt?

Das weiß ich wohl, wenn ein Studente, Der im Register noch juruf,

Ein gutes Umt errennen tonte, Das hielt er für ein groffes Glük. Doch ist die Wenhe kaum empfangen, Die Wirthschaft folglich angefangen, Das erste Umts. Jahr bald vorben; So kan ein zeitlichs kamentiren, Die Erpectanten überführen, Daß dieses Glük vergänglich sen.

Vom Lehr Amt auf den Stand zu kommen, Der das Regierungs Ruber führt: Was wird nicht oftmals vorgenommen, Damit man auch einmal regiert. Warum? Es ist ein Glüf zu nennen, Wo wenige das Ziel errennen. Trift einer nur zum Ziele zu; So sucht er etwas anzukaufen, Daselbst zuweilen zu verschnausen, Und sest sich endlich gar zur Ruh.

Der Nehr. Stand hat das Recht bekommen, Den nennt man eigentlich ein Glut, Wann eine einen Mann genommen. Allein man rechne nur zuruf; Wo ist wol eine unter allen, Die in das Ehe. Netz gefallen, Darein so manche Hossinung kirrt, Bon ihrem Glutte so bethöret, Die, wenn man sie fren sprechen höret, Nicht andre Leute warnen wird?

Wie kommts dann, daß man Leute siehet, Nur, daß man sie gar selten findt, Die weder sich ums Umt bemühet, Noch, wenn sies haben, schwürig sind? Das macht, weil sie im Lehrer-Orden Nicht erstlich Jesu Jünger worden, Und nun von Ihm gerufen fenn, Ift ihnen menig bran gelegen, Bie fart der Beicht und Decem. Segen, Sie sawlen fich nur Seelen ein.

Auch gibt es GOtt befante Ramen, Der Welt hingegen find fie fremb, Die weber auf burchleuchtgen Samen, Noch eigne Lugend sich gestämmt, Die sich des Erocodist der Spren Mit einer schnellen Flucht erwehren, Und also best verpanzert find, Daß er wol an sie anzubringen, Nicht aber sie hinein zu schlingen Gelegenheit und Kräfte findt.

Die She kennet auch Personen, Mlein in gar geringer Zahl, Die seliglich bepsammen wohnen, Und leiten sich durchs Jammerthal, In deren auserwehlten Bunde Die Gnade Christi steht zum Grunde, Und welche Ihn und die Gemein, Un sich als Lebens vollen Bilbern, So gluklich wissen abzuschildern, Daß sie nicht zu verkennen sepn.

So fommt es bann in allen Sachen Auf Grund und Unterstellung an; Die können Häuser stehen machen, Um die es ausser dem gethan. Her, der der munser Herze kennest, Und nach dem Wohl der Menschen brennest, Wie gluklich wird man durch den Sinn, Der Dir sein Ganzes andertrauet, Und alles auf die Gnade bauet, And gibt es unbesehens hin!

#### HXXXXI.

### Ueber des Heilands Treue.

Liebe, die in fremde Noth Sich felbst hinein gestürgt, Und die bamit dem ewgen Sod Den Stachel abgefürgt.

Wir sehen Deine Herrlichkeit Im Thal ber Demuth bluhn, Und uns durch Dein empfindlich Leid Aus allem Leiden ziehn.

Das Du nun unfer Burge bift, Das heißt man wohl gethan, Und nimt ben Menschen Jesum Chrift Bum Gunben-Tilger an.

Allein, wie wenig wird man fehn, Die zu bereben fenn, Dag niemand fan ins Leben gehn, Als burch die Ereuges-Pein.

So gib bann Deinem Wort bom Ereng In benen Seelen Kraft, Daß es biefelben allerfeits Mit hin jum Erenge rafft.

Denn bas ift einmal gang gewiß, Du bift zu gleicher Zeit Ein Gegen-Gift fürs Tobes Biß, Und unfre heiligkeit.

Drum, ber Du angefommen bift, In Anechts Geftalt ju gehn, Des Weise nie gewosen ift, Sich selber ju erhohn:

Romm!

Romm! winte unfrer ftolgen Art Ins eble Nichts hinein, Darinn fich erftlich offenbart, Dag wir Gott Etwas fenn.

Der Du noch in ber letten Racht. Eh Dich ber Feind gefaßt, Den Deinen von der Liebe Macht So schon gepredigt haft:

Erinnre Deine kleine Schaar, Die fich so leichte zwent, Was Deine lette Sorge war; Der Glieder Einigkeit.

Du opferst Deine Junger noch Dem Bater im Gebet. D! murben unfre Sinnen boch Oft im Gebet erhöht.

Der Du um unfre Seligfeit Mit blut'gem Schweiffe tangft, Und durch der Thranen bangen Streit Des Grimmes Macht verdrangst:

Erschüttre boch ben tragen Sinn, Der nichts von Arbeit weiß, Und reiß ihn aus ber Faulheit bin Zu Deinem Rampf und Schweiß.

Der Du bich beines Baters Jorn Jum Pfanbe eingethan, Rim uns, aus Deinem Geift geborn, Jum Gegen Pfanbe an.

War zu der herrlichkeit die Schmach Dein ordentlicher Weg; So geht Dir Deine heerde nach Auch über biesen Steg. Und ba Dich Deine Riedrigkeit An Pfahle binden tan; So hefte unfre Eigenheit An Deinen Ereug Pfahl an.

Gecreutigter, ben Seine Lieb Bis in ben Tob geführt, Ach! wird' auch unfer Liebes. Trieb Zum Tobe treu verspurt.

Drum leit' auf Deiner Leidens.Bahn Uns felber ben ber hand, Weil dort nur mit regieren fan, Wer hier mit überwand.

#### XXXXIII.

Auf Friedrichen, Herrn von Watteville, vor seiner Abschiffung an den Cardinal von Noailles.

So wagt fich, theuver Freund! ju bir berfelbe Riel, Der gwar nicht gang und gar bes Schreibens unerfahren,

Der aber auch ein Feind vom blossen Worter-Spiel, Und sonderlich den Ruhm der Freunde psiegt zu sparen. Man siehet, daß er sich nun offenbarlich regt: Nicht dein verdientes Lob der Erden kund zu machen, Als welches Umt der Herr an jenem Lage trägt; Er will nur ist der Welt und ihrer Thorheit lachen. Sobald man sich bekehrt, so ist es ausgemacht, Und stammte man vorher aus Wittekindes Lenden, Den man der Hoheit selbst zur Wurzel ausgedacht; So wird sich unversehns das Blat der Ehren wenden. Die ganze Welt erstaunt, wie herrlich jener Mann, Ben aller Redlichkeit, an Geld und Gut geworden: Raum aber, daß er sich zu Gott bekehren kan;

Warum? Was ist ber Welt? Sie last sich einerseits Bon einem Christenthum, ben eitler Welt-Lust, traument Wie? kan die Thorin dann mit Christi hohem Creuß Die Joheit ihred Stuhls auf keine Weise reimen? Wenn sich ein fremd Gesicht in ihren Grenzen zeigt, So psiegt sies jedermann an Wurde vorzuziehn: Der Frembling aber sen nur Christo zugeneigt; So mag er nur sein bald aus ihrer Gegend siehn. Der wird geschwind ein Graf, aufs wenigste Baron, Der in der Frembe nur das Seinige verdranset; Der aber scheint der Welt, wo nicht ein Huren-Sohn. Doch nicht viel ehrlicher, dem vor der Welt-Lust grauset. Wer sich der Sitelseit der Welt gebrauchen kan, Und weiß mit salschem Glanz sein Richtsseyn auszumahlen,

Der trete nur getroft vor alle Welt heran, Bon Reichthum, Rlugheit, Stand, von was er will, ju prablen.

Die Bede rube auf Wind, (vergonnt mir diefes Spiel,) Drum klingt ihr nichts so groß, als solcherlen Getoke, Da wisse man nur nichts, nur rebe man fein viel; Man habe gleich kein Derz, man thue nur sehr bose. Berzeih! dem Lauf der Welt, Erlauchten Zerren-Zaus, Du Rleinod Arelats, du Burg von Watteville! Gehn gleich von deinem Stamm die hochsten Sproffen \* aus.

Doch schweigt ber Borwit selbst von deiner Burde stille. Warum, der edle Zweig, den Teutschland jungst gesehn. Und der nun unter und in Wunder. Segen blühet, Jat, Gott sen Dant! gesernt, dem Lamme nachzugehn. Und um den Preis der Welt sich lange satt bemühet. Das prächtige Paris bezaubert ihn nicht mehr; Das schlechte Bertholdsdorf vergnüget seine Stunen:

Das hand berer bes h. R. R. Erb = Schanmeistere Grafen von Simenborf und Burggrafen zu Neinet ift eines son biefen Sproffen.

Die Schäße von Papier gereuen ihn nicht fehr, Rachdem es ihm geglüft die Perle zu gewinnen. Es halt der Staat von Bern die groffe Standes Pracht Mit seiner Burgerschaft faum wurdig zu vergleichen, Daher er auch nicht viel von hohen Sausern macht; Hier wird ein eitler Mensch nicht leicht den 3wet erreichen. So buft den aussern Stolz die tugendbaste Schweiß; Doch aber fan sie ihn nicht aus dem Herzen bannen: Die Aunst fan Jesus nur mit Seinem rauhen Ereut, Kommt Der ins Herz hmein, so muß der Stolz von dannen.

Dig war die Wunder-Arafe, mein theurer Watteweil! Die dich von Welt und Fleisch, und von dir seiber trennte:

Dein Belt. Sinn bebete vor bes Gefetes Reil. Indem fich beinem Geift der Freund mit Mamen neunte. Bie felin bift bu nun! Wie wenig liegt bir bran, Db bich bie eitle Belt fur hochgeboren achtet: Denn werben nur dereinst die Bucher aufgethan; Co wird bein mabrer Rang nur befto mehr betrachtet. Was frageft bu barnach, man bentt, bu habeft nichts, Inbeffen, daß du felbst den Mammon von dir schiebest: Dein zeitlich Gut erquift schon manches Rind bes Lichts. Ceitbem bu aufferlich die Armuth IEfu liebeft. Ich bin ein Knecht des hEren, ich darf des Lobes nicht, Und mag ben Brudern felbst fein eitles Lob ertonen: Ich weiß es auch im DErrn, wie wehe bir geschicht Mit Lob beschämt zu fenn vor benen Menschen . Gobnen. Ich breche willig ab, bif eine muß ich boch Dem Deren ber herrlichfeit zu Ehren fren betennen; Sch gebe beinen Weg, ich gieb an gleichem Joch; Und barf mich gegen bir nur einen Schuler nennen. Du baft, o Geelen- Rreund! ber wunder fchonen Eb' Des Wattevillschen Paars nun einen Sohn gegeben; Gib, daß die gange Belt an diefem Saufe feb: Mie groß die Menschen feyn, die blos für JEfum leben.

XXXXIIII.

#### XXXXIIII.

# Lieber die verkehrte Anwendung des achsten Gebots.

Die fommt es immermehr? wenn man bes Teufels ift, So gilts Entschulbigen, und all's jum Besten febren; \*

Wie, daß man biefe Pflicht gleich gegen und vergift, Wenn wir ju GOtt befehrt, und JEsu zugehoren? Wie, daß man einen Rlog im Auge nicht ersieht, Und jum Prafervativ an allen Splittern zieht?

Gewiß, ein Christe hat viel Ungelegenheit: Für ein natürlich Mensch bleibs immer gute Mepnung, Und ist doch ein Gefäß des Jorns in Ewigkeit, Da jener Hoffnung hat zur seligen Erscheinung. Die kleinste Neu-Geburt geht in das Haus der Ruh: Der edelsten Vernunft schlägt man die Thure zu.

Die Kinder find nicht gleich, was alte Leute find. Doch spielt der kleine Sohn inzwischen mit der Doffe, Daß die erwachsne Magd an ihrem Werge spinnt. Der Kleine erbt das haus, die Magd bekommt zum Roffe. Der größte Lodte schweigt, und liegt, und steht nicht auf: Das Kind lallt, bis es redt, und taumelt bis zum Lauf.

Ber fich kein neues herz und neuen Geist geschafft, Der liegt (und war er gleich der Frommste) noch im Lodez Ist einer noch so gut, und sehlt ihm nichts als Kraft: So bleibt der hof bes hErrn bey seiner alten Wobe. Das Rühmen ist umsonst; da läst man keinen ein, Er muß von oben her aus Geist gezeuget sepn.

Wer gleich nicht gar verftoft, und ohne Fühlung iff; Dergleichen Leute faum errettet werben tonnen,

**M**eil

Worte bes achten Gebots in der Auslegung.

Weil fich ihr frecher Stols auch gegen GOtt vermifit, Und fie mit Sprung und Streich in ihr Verberben rennen: Der ift doch oftermals tief in das Netz verstrift, Das unfer Feind mit Geld, und Ehr und Luft gespift.

Weil Satan seine Brut in Finsternissen hett; So sorgt er, daß sie ja die Furcht der Nacht nicht fühlen: Bald wird man in den Schlaf der Sicherheit gestrett; Bald aber muß man sich im Schlamm der Luste schlen. Rurz, da sen einer todt, verstrift in Fleischlichkeit, Demselben ist tein Ort ben Christo zubereit't.

#### XXXXV.

Auf der Frau Geh. Raths = Directos rin und Land = Bögtin letten Ge= burts = Tag.

Zwar bebt ber Erden Kreis von so viel eitlen Lasten: Doch ift fein fleinfter Theil am allerschlimmften bran: Weil er bas gange Deer ber driftlichen Phantaften Auf feinem Boben tragt, und faum ertragen fan. Bo bat ein Banbers Rann ben folderlen Barbaren. Da man bas Menschen - Fleifch ju feilem Rauffe tragt. Go einen Glaubens. Grund gelefen und erfahren, Drauf mancher unter uns fein Saupt fo fanfte legt? Solt ein und anderer ber fernen hottentotten Das driftliche Gefet, und einen Christen febn, Und mußte nicht, wie ber, bes Beiligften gu fpotten; Go murben ibm gewif bie Augen übergebn. Wie man bem Teufel fonft in abgelegnem Sanne Mit gitternbem Berbruß ben benen Beiben bient; So wenbt man bier bem DErrn bie unbelebten Steine, Da Satans Bilb und Sinn bafur im Dergen grunt. Mermennte wol ein Mann bon ungeubten Ginnen, Ben mancher Prediger geschminften Runftelen, Und ben ber horenden verachtlichen Beginnen:

Dbe auch ber pure Ernft mit allen beiben fen? Und bennoch fommet man bennahe ins Gebrange, Wenn ein gewenhter Lag mit anguschen ift. Wer ifts? Wem bienet fie, die ungeheure Menge? Sie bient: Sie nennet fich nach einem: JEfus Chrift. Mach JEsu? Das ift ber, von bem auch Feinde fagten: Er sey ein freundlicher, ein angenehmer Mann; Er thu den Bofen Guts, Er belfe den Geplagten, Und niemand sebe Ihm was ungeschittes an. Wer aber fenn bann bie, fo fich nach JEfu heiffen? Der eine liegt und fchlaft; Der andre frift und fauft; Der britte mochte fich mit allen Menschen schmeiffen; Indem ber vierte Gelb und Gut jufammenhauft. Dier feb ich Gleichniffe von fo viel fremben Thieren; Dier bacht ich nimmermehr ein rechtes Menfchen - Bilbe Gefchweige JEsu Sinn und Wefen, auszuspuren: Rachft biefen ift bie Welt mit Narren angefüllt. Wie geht es immer zu? Rommt etwa Mesu Banbel Den armen Sterblichen ju unbegreiftich für? Gewiff, mo biefes nicht ein ungereimter Sanbel, Daß JEfus immer fpricht: Ihr Menfchen ternt von mir, Und hat es unfer herr nicht allzuhoch getrieben; Man folte in der That auch andre Chriften febn. Drum ift ben mir ber Schluß nach allem übrig blieben : Dem JEste Schritt vor Schritt in Schwachheit nach jugehn.

Wird sich nun dermaleins vor Seinem Richtsuhl zeigen, Daß ich die Saite so, wie Er, zu hoch gespannt; So kan ich mich vor Ihm in muntrer Demuth neigen Und sprechen: Also hab ich Deinen Sinn erkant. Ihr, die ihr veste glaubt: Das Christenhum senn Grillen, Und sprecht so gerne Hohn dem Zeuge Israel, Fehlts euch nicht überhaupt an einem guten Willen; So ist noch Nath für euch, errettet eure Seel! Pebt eure Augen auf, und sehet auf die Hunde, Wielleicht erblift ihr auch ein wohlgeartet kamm,

Und bamit laft euch ein, vernehmt aus feinem Munbe, Bie ihm geschehen ift, ba es jum hirten fam. Bermuthet ihr vielleicht, als warens Bhantafien. Damit man feinen Ginn fo leicht benebeln lafit: Go wift, ein fluger Chrift weiß fich gurufgugieben; Erfieht er aber Grund, ben balt er Relfenveft. Es gibt auch unter uns gewiffe blobe Geelen: Doch, ein verfürztes Maag ber menschlichen Bernunft. Macht und am wenigsten ben Lebens - Beg verfehlen. Wer Christum glaubt und liebt, gehört in Christi Zunft. Ihr aber fehet gu, baf auf bes Nichters Frage Barum ihr Chriften hiefit, und nicht gewesen fend? Ihm euer Berg alsbann mit Muth und Babrheit fage: Es fehlte nur an Kraft, der Wille war bereit. Du theure Jungerin! Dein Wandel und Bezeugen Bat mich und andre mehr zu Jungern zugeriche't: Mie kan ich dann itzund von Christo stille schweigen, Da deine ganze Art von Chrisso JEsti spricht? 3d faffe mich zwar furg: boch wirbs ein Rluger merten, Ein Unverständiger mag ju Postillen gehn: Wir aber wollen uns an diefem Tage starten, Und JEfum, unfern Gott, mit einem Lied erhobn.

#### XXXXVI.

Auf seiner Gemahlin 25sten Jahrs= Lag. \*

Seht! werft ench vor die Majestat Des Koniges ber Liebe, Die euch bereits entgegen geht, Ihr, meiner Seelen Triebe; Sie, die kein Auge sehen kan, Blikt mit des Glaubens Augen an!

DH

Du bift, o Seelen Bedatigem! Ein allgemeines Wesen: Wer frant auf Erden zu Dir kam, Den liessest Du genesen. Ich habe Dich auch angerührt, Und Deine Wunder-Kraft gespürt.

Ich bins versichert, bag Du mich Ju Deinem Bolf gezehlet; Mit Deinem Jerzen ewiglich Verbunden und vermählet; Und wenn Du bey dem Vater siebsk, Auch mit für meine Seele flebst.

Ich mache mich im Geift bereit, Benm Lone stiller Lieber, Und werfe Deiner Burdigkeit Mich vor die Fusse nieder. Romm Priester aus dem innern Chov, Und bete meiner Seele vor.

Sib, daß ich spreche, was Dein Mund. Dem Vater sagen wolte, Wenn Er Ihn an den Liebes. Bund Mit mir erinnern sotte. Auf! weil der Geist inz Abda sprach; So lall. Ihm auch das andre nach.

Mein Abba! Deine Gnaden. Wahl un mir zu offenbaren, Daft Du mich in das Jammerthak, Bor funf und zwanzig Jahren, Durch eine, Dir gemässe, Macht, Aus Mutterleib hervorgebracht.

Die Welt bekam ich ins Gesicht, Sie hat mir wohl gefallen; Bennahe hatt ich Luft getrigt, Mit ihr bahin zu wallen.

Die Luft macht immer fundiger, Du weißst es, Zerzens Zundiger,

Die größte Ungelegenheit Der Nachfolg unsers kammes, Die angeborne Herrlichfeit, Des weltlich hohen Stammes, Die noch so manches Herz verstoft, Die hatte mich auch angeloft.

Ben biefer steten Demmerung, Wo Lag und Nacht vorhanden, Und weber Finsternis genung, Noch wahres Licht entstanden, Verfehlt die balbe Christenbeit Des Weges zu der Seligkeit.

Da wird man ehrbar und gerecht; Da fürchtet man die Holle, Und ist fein Lebenlang ein Knecht, Und kommt nicht von der Stelle. Denn, daß man Sündigens vergist, Macht, daß die Sunde schändlich ift.

Das herz nimt Christi Sinn nicht and Die Leidenschaften leben, Und muffen sich nur dann und wann In den Gehorsam geben; Wenn, daß er seinen Iwek erreicht, Kein Satanas dem andern weicht.

Bon einer folden Sclaveren Warb ich in biefen Stunden, Durch meines Konigs Liebe fren: Ich hab Ihn heute funden; So, daß ich diesen lieben Tag Jur mein Geburts, Zest rechnen mag

hier ift bas fehr geringe herg, Das Jefu herz gebrochen; Als Ers, burch unverbienten Schmerz, Un holl und Tob gerochen.
So komm und blafe Deine Flamm Im Bergen auf, komm Brautigam!

Dank, Shrerbietung, Schuldigkeit Ran man zuwege bringen; Allein die Liebs Ergebenheit, Die kan kein Mensch erzwingen. 217an schonket einem Zof und Zaus, Und wird doch keine Liebe draus.

Die Sorge vor ber hollen Pein; Ran nicht jur Liebe treiben; Auch wird bes himmels Sannen Schein hier ohne Wirfung bleiben. Die Liebe, Die sich übergiebt, Braucht nicht zu sehn, warum sie liebt.

Man liebet, was man nie gesehn: Man hats faum horen nennen, Bohin noch feine Sinnen gehn, Da fan bas herz nach brennen. In dieser Art, aus solchem Trieb sat meine Seele IKsum lieb.

Mein Salomo! permähle Dich Mit meinen innern Sinnen: Beherrsche mehr, als königlich, Mein sämtliches Beginnen; So bin ich Dir noch mehr vereint, Wann beute wiederum erscheint.

Indeffen foll auf Deinen Ruf, Mein Berg Dir willig dienen: Und Deiner Gnade jum Behuf, Soll auch die Hutte grunen. Es wisse, wer es wissen kan, Ich bin der Lieb ibn Unterthan. Der an bem Creut geschändet ward: Den ist Sein Bolt verleugnet, Und ber nach Seines Reiches Art, Wit Schmach die Seinen zeichnet, Ist mein und meines Mannes Zaupt, In welchen unste Seele glaubt.

Da, wo Er Seine helben Zunft, Durch holl und Lob geführet, Da sep ber Wille ber Vernunft, Auf ewig, angeschnüret. Weg Erde, weg tanne und Stand! Wir haben sonst ein Vaterland.

#### XXXXVII.

Auf seiner Tante, der Fraulein Benriette zu Hennersdorf, Geburts : Fest.

Der Bater ber Barmberzigkeit, Der ganz alleine gut, Und immer neue Wunder thut, Sen hoch gebenebent!

Dem Sohn ber Rechten Lob und Preis, Der keinem Guts verfagt, Der fich auch biefer feiner Magd Bu offenbaren weiß!

Dem Geift der herrlichkeit des hEren Sen Dank und Nuhm gebracht! Er zeiget Seine Kraft und Macht Den Seelen allzugern.

Ihr Diener unfers Königes, Sabt Dant für alle hut, Die ihr ben feiner Frembin tont: Denn ihr berbienet es. Wie wunsch ich diesen lieben Lag Noch oft mit zu begehn, Und allerlen mit anzusehn, Darum man banten mag.

hErr, bem fein Sohn ber Menfchen je, Bas Guts umfonst gethan, Der reichlich wieber geben fan: Erhore mich quch hie!

Ich habe vieles, was ich weiß, Bon diefer Seel erlernt; Sie hat mich von der Welt entfernt, Und bracht aufs rechte Gleis.

Womit erstatt ich meine Pflicht? Ich sag es jebermann. Doch bamit ist nicht abgethan, Rein! ich vergelt es nicht.

Drum Licht und Geift ber Ewigkeit, Go ruf ich Dich herben, Daß Deine Lieb ihr Segen sen, Und über fie sich breit!

Daß unfre tampfende Gewalt, In einer Nachbarschaft, Auch immer mit vereinter Rraft Gemeinen Sieg erhalt!

Dag unfre Waffen immerfort Berknupft benfammen stehn, Dem Feind getroft entgegen gehn, Und bringen bis jum Port.

So werbe von bes Vaters hand, Nebst ihrer eignen Kron, Auch etwas mit von meinem Lohn Ihr gnabig jugewandt!

XXXXVII.

#### XXXXVIII.

## Ueber das Grab der Groß: Frau Mutter. \*

Solls fenn, Sochwardigs Zaupe! so neig' auf IC. fus Winten

Ihm beine von der Last erdrüfte Scheitel pu: Entweiche mader Beist jur stolzen Seelen-Ruh, Und laß den Corper auch in seine Ruhe finken!
Ind laß den Corper auch in son Baters Reiche nicht.
Ber nicht den bittern Kelch vorher noch angesetzt;
Doch, wenn der Myrrhen-Trank dir kaum die Lippen neßet.

So fieht ein jeber leicht, warum bas bir gefchicht.

Es hatte bir bie. Belt jum oftern Trank und Speise Mit Staub ber Rummernis, und Thranen. Salz vermifcht.

Die Arbeit ließ nicht nach, wenn man dir aufgerischt, Und deine Aube Veit verging auf gleiche Weise. So wußte dann dein Freund, als ist die Stunde kam, Mit, aufgebotner Wacht die Krone zu erkämpfen, Sowol der Feinde Wut, als deinen Streit zu dämpfen, Indem er aus dem Sturm dich bald ben Seite nahm.

Sonft macht ein fühner Feld ben vortheilhafter Lage Den Zugeordneten die größte Gorgen = Noth: Denn sie vermuthen schon, daß er Troß Blut und Tod, Den eingebrungnen Feind zurüfzutreiben wage. Ein Bau, den Sturm und Schlag noch eins so start gemacht,

So, daß er nun davon nicht leicht zu zittern pfleget,

In welchem fich ber Geift noch immer lebhaft reget, Will recht getroffen fenn, eh feine Befte fracht.

Drum höret man bas Blut in allen Abern fochen, Weil Tob und Leben noch aus allen Kraften ringt, Bis der gefangne Geift sich aus den Banden schwingt, Rachdem er burch das Herz, und Mark und Bein gebrochen.

Und ba ber Seelen Feind ben Erden Rreis burchreift, Um schon in biefer Zeit die Seelen zu verschlingen, Bermennt man, wenn fie ihr aus ihrer hutte bringen, Daß der Erboste nicht noch allen Ernst beweist?

Dein Geift war nicht gewohnt bestürzt herum gus schweiffen,

Dein unerschrofner Muth ertropte manchen Sieg: Alsbann vermuthet man gar einen schweren Krieg, Wenn zwey Gewaltige nach einer Sache greiffen. Tein, spricht der Ewige, dier soll das nicht geschehn, Weil diese Jüngerin mir immer treu geblieben, Und ihre meiste Zeit in meinem Dienst vertrieben, So soll sie auch dafür mit Aube schlafen gehn.

Sie hat sich ofte gnug um Aron und Lohn ges stritten,

Menn ihr das Meer der Angst bis an den Gartel

Ob manche Centner-Last auf ihrer Schulter hing; So ist ihr Juß doch nicht aus meiner Bahn geglitten.

Auf einen tapfern Kampf folgt jedesmal Triumph, Der eine Zeind gewinnt, der andre muß erliegen: Kämpft einer unter mir, der wird unfehlbar siegen, Und macht der Widerpart so Schwerdt als Pfeile stumpf.

Aria nach der Parentation.

Die Christen gehn von Ort zu Ort, Gerade durch den Jammer, Und kommen in den Friedens Port, Und ruhn in ihrer Rammer. GDET halt der Seelen Lauf. Durch Sein Umarmen auf; Das Baigen Korn wird in sein Beet, Auf hoffnung reicher Frucht, gefät.

Bie fend ihr boch so wohl gereift, Gelobt fenn eure Schritte, Du allbereit befrenter Geist! Du noch verschlogne Hutte! Den rührt ber Brautigam Mit fanfter Liebes Flamm; Die bett in ungestörter Ruh Der Liebe stiller Schatten zu.

Wir freun uns in Gelaffenheit Der groffen Offenbarung. Indeffen bleibt bein Pilger-Rleid In heiliger Verwahrung. \* Wie ift bein Glut fo groß! Sen froh im Gnaden. Schooß! Die Liebe führ uns gleiche Vahn, So tief hinab, so hoch hinan!

#### XXXXVIIII.

Ueber den dritten Todes = Fall in Herrns hut, David Conrads.

Sch bin noch nicht juruf aus Schlesten und Mabren's So schreibt mir meine Frau, die eine Jungerin: Wir tonnen bir die Zahl ber Bruber nicht gewähren Denn diesen Augenblit gieht unfer Conrad hin,

Bey

Ben einem Liebes Dienft, mit ungeubten Sanben, Muß er burch einen Schlag fein muntres Leben enden.

Mein König! fällt mir ein (benn, wenn ich benten foll, Go pflegt mir niemand eh' als Diefer einzufommen) Mein König! diefes ift der dritte Menschen. 30ll, Seitdem, daß Du die hut im Baldgen übernommen. 3fts Schus. Herr oder Feind, der unfre Ruhe stort? Was nutzet dem ein Theil, dems Ganze zugehört!

Wer wird Dirs tunftighin, Du trene Liebe! glauben, Daß Dein geringes Bolf in seines Herren hut Bollfommen unbesorgt vor Schaben und Berauben, So einsam, wie es ift, als unter Schlössern ruht; Wenn, was am sichersten sonst zu geschehen pstegt, Die Brüber dieses Orts so bald zu Boben legt?

Wie ift bann aber bir? red ich mich selber an, | Weil ich in meinem Sinn, auch wider meinen Willen Micht bas geringste Leid noch Kummer merken kan, Was kan Dein zartes Herz hierum so hurtig stillen? Da eines Bruders Fall so tiese Wunden reißt, Und selbst die Schuldigkeit dich Thranen zollen heißt?

Ich glaube barum ifts, weils unfer Konig thut, Er ift mein helb, mein Freund, mein Brautgam, mein Regente:

Sein Thun ist immer recht, und wohl gemennt und gut, Und groß und überlegt, daß ich nicht sagen könke, Wiewol ichs sagen darf, wiewol ichs hindern kan, was thust Du? sondern nur: Das thust Du! wohl gethan!

Я

T.

\* Die erfte Berfon in herrnhut ftarb an einem jahlingen Busfall im Balbe. Die andere brach den hals an dem Berstholdsborfischen Schloft. Der dritte, David Conrad, wurde ben bem Bau eines haused won einem Balloh gest. I gotroffen, daß er in acht Tagen den Geift aufgab.

L.

# Auf die unvermuthete Zusammenkunft in Ebersdorf.

Liebe! wunderbares Gut, Was gibst Du benen nicht zu schmeffen, Die sich burch Deine Liebes. Sluht, Dir nachzusolgen, lassen wetten! Wie lieblich wirst Du nicht erfant Bon allen, die Dich je gefühlet, Und berer Geist aufs Vaterland, Das unsichthare Reich, gezielet! Sie können Deinen Rath In mancher grossen That So wunderbar, so seltsam merken! Doch psiegst Du ihren Muth, Was nicht die Liebe thut!

Du auserforner Seelen-Freund, Du Einfalts volle treue Liebe, So sehr Dein Wesen schlecht erscheint, So ungefünstelt Deine Triebe; So dist Du doch zu gleicher Zeit Ein GOtt der Ordnung, Maaß und Zieles. Der Menschen Unbesonnenheit Wersamt und übergehet vieles, Das Ueberlegung braucht, Und uns erstaunlich daucht, Sobald wirs ehrerbietig messen. Da uns nun dieser Tag So seltsam scheinen mag:

Solange man noch immer will, So lange mag man fich befummern.

Raum

Raum wird das herz dom Mirten fill; Fängt Gott an unfer Giat zu zimmern. Der allerangenehmste Blit, Den wir erdürstet und erdrungen, Gibt wenig Lieblichkeit zurüt, Und scheint und allzusehr gezwungen. Was unser eigner Nath Mit Muh ersonnen hat, Was unfre eigne Faust erkampset, Gühlt ein geschwächter Geist, Die hand ist matt; und schweißt; Drum ist die Armuth sehr gedämpset.

Die Freude, die ber Freuden. Quell Und biesen Abend über gonnet, Dat bann erst ihre rechte Stell, Wenn sie auf Dery-Altdren breunet: Da wird das allerhöchste Gut. In allen Gaben recht geschmettet, Allda wird ber geheimste Muth ... In Lieb entslammt, jum Lob erwelket; Die dem Immanuel Zur Magd erkaufte Seel. Eilt aus der Wüsten ihrer Stille, Steigt auf nach Geistes Vrauch, Alls ein gerader Rauch,

Nur unfre Herzen follen sich An biesem Abende verbinden, Ihr Gut und Wollust erriglich In Die zu suchen und zur finden. Wir werden unfrer Trägheit gram, Und unserm losen Bogen spannen. Dem Freunde, ber ins Clend tam, Und ließ sich Gott für und verbannen. Dem fen ber gange Muth, Dem werde Leib und Blut Jum ewigen Besit ergeben! Rein heiland! hebe bann, Bon biesem Tage, an Noch machtiger in uns zu leben!

#### LI.

# Auf Herrn Graf Henkels Jahrs-Tag.

In Mein Christo aufgethan, In Mein Christo aufgethan, Wie brennen, wie flammen die freudigen Triebe, Die tein Worstand begreiffen kan; Was liebest Du? Sinder, die schnobe Jucht; Wen segnest Du? Kinder, die Dir gestucht. O grosses, ja zutes, ja freundliches Wesen! Du hast Dir was schlechtes jum Lust-Spiel erlesen.

Chor. Ist doch, Skrr JEsu, Deine Braut ganz arm und voller Schanden: noch hast Du sie Die selbst vertraut am Creutz, mit Todess Banden! Ist sie doch nichts, als Ueberdruß, fluch, Unstat, Tod und Jinsternis: noch darfit Du ihrentwegen den Scepter niederlegen.

Weils aber Dein Liebes : Nath also beschlossen, Der gerne frene Wirkung hat; So werbe mit ewigem Danke genossen Ein' jede Frucht von Deiner Gnad. Wir geben die Seelen im Leibe hin, In irdischen Idhlen den himmels - Sinn, Der ewigen, herrlichen, seligen Liebe, Zur Werkstatt der geistlich; und gottlichen Triebe.

Chor. Lebe dann, und lieb und labe in der neuen Creatur, Lebens-Jürft, durch Deine Gabe, die erflattete Manne, erwelle Bein Paradies wieder im Grunde der Seelen, und beinge noch naber die Stunde, da du Dich in allen den Gliedern verkläuft, sie hier noch des ewigen Lebens gewährst.

Dagegen verspricht uns das prächtige Wesen, So sich als Bater tund gethan, In himmlischen Schägen uns auszuerlesen, Was unfre. Seelen zieren fan; Und über die hutte, die bricht wie Glas, Auch Segen zu schütten mit vollem Maast: Wie sollen von unzuerschöpfenden Schägen Uns selber, und neben uns andre, ergogen.

Chor. Sebt aber, wie selig wir haben erwehlet, die wir sind zum Segen der Brüder gezehrlet! wir sind die erkaussete seligste Schaar.

Lich! lober den Vater; denn kurz: Er ists gar. Singt Ihm mit vereinigtem Zerzen und Munde: ohn Loben und Lieben vergeh keine Stunde. Wir stehn vor dem Zerren, als einer im Bunde.

Du König der herrlichkeit, unser Verlangen Get nie so weit; als Deine huld; Bir haben mehr Wohlthat und Segen empfangen, Wis Strase wir den Dir verschuldt. Drum lehr und vertrauen dem Vater. Sinn, Und sehnenbe schauen jum Sohne hin, Dein Geist untetricht uns ben frolichen Tagen Dir etwas erhörlichs dom Bruder in sagen.

Chur. Was mich Dein Geist selbst bitten lebret, das ist nach Deinem Willen eingericht't, und wird gewist von Dir erhöret, weil es im 17a. men Deines Sohns geschicht, durch welchen ich Dein Kind und Erbe bin, und nehme von Dir Gnad um Gnade hin.

Es werben bach alle bie machtigen Gegen, Die sich den Deinigen jum Deil Mon Chrisso, dem Daupte, jun Gliedern bewegen, Dem lieben Bruder auch ju Theil; Er heise mit Namen, und sen dann auch, (Ben JEsu, dem Amen, ist Wahrheit Brauch,) Ein Christ und ein Jünger des ewigen Sottes, Dort theilhaft der Ehre, hier theilhaft des Spottes.

Chor. Unserm Inwendigen ift es sehr gut: sauer ansehen, schelten und schmäben, pflegt nur die Spreu von dem Wainen zu weben, treisbet zu JEsu, und mehret den Wurt. Unserm Inwendigen ist es sehr gut.

Es bitten, es siehen, es schitten ihr Sehnen Wor Deinem treuen Derzen aus Zwen, die Du gewußt haft au Dich zu gewöhnen; Zween kleine Stein an Deinem Daus, Zusammen gesunken in Christus Sinn, Die schlagen die Funken zum herzen hin. So laß bann benselben zu Liebe geschehen, Was Du von Dir selber so gerne magst sehen.

Chor. Das Schweyen der Kinder wird wahrlich erhövet, durch völlige Eintracht wird Babel zerstöret, wer ist, der verbundenen Geikern was wehret!

Du haft Dich am Bruber sehr fraftig bewiesen, Seitbem Du ihn ber Welt gezeigt.
So werde bann täglich mehr von ihm gepriesen, Und Dir sein herze zugeneigt; Dein feuriges Leben errege sich, Ihm Rrafte zu geben, um ritterlich Den Satan, und Welt, und die Trägheit im Rampsen Im gottlichen Ernste mit Nachbrut zu dampfen!

Chor. Er ist ein Durchbrecher, der vor uns auffähret, wenn wir sind ermüdet, und ganz obne Saft, so machet Er leichte, was bestig beschweret, sprengt Alaste und Berge in Göttlicher Kraft. Wer läst sich nun grauen den Durchbruch zu schauen! Der, welcher die Jelsen zuschmetteren können, geht vornan im Gliede beym Kampse und Rennen.

Du freudiges Wesen, Du liebliche Wonne, Erwett' ist unser aller Geist, Damit wir in Deinem Licht, ewige Sonne Erbliffen wie Dein Name heist; Von welchem Vermogen Dein fanst Joch sen, Wies, wenn wir dran zogen, und recht befren, Diß alles belieb und inwendig zu weisen, Damit dann die Werke den Meister auch preisen.

Chor. O was sind wir in Dir, IEsu! Selig, machtig, schon und reich, voller Gnade, Kraft und Leben, Deinem heilgen Bilde gleich. Wir gefallen Deinem zerzen, nichts verdammlichs kan uns schwärzen.

Ach! fegne die, welche den Bruder geboren, Die er noch hier als Mutter ehrt. Sie bleibe jum ewigen Frieden erforen, Der Kinder Wunschen werd erhört; Die Tochter, die Seinen auch ausser Land, Behalt, als die Deinen, in Deiner Hand, Und ihme selbst falle, nach redlichem Fechten, Und herrlichem Siege, das Loos der Gerechten.

Chor. Da GOtt Seinen treuen Anechten geben wird den Gnaden · Lobn, und die gatten der Getechten stimmen an den Sieges · Con; Da furwahr GOttes Schaar Ihn wird loben immerdar.

#### LH.

Ben einer Bisite von dem itigen Herrn Abt zu Bergen, in Dresden.

Dout! ber Liebe Bunber Duell, Du Mensch in Snaben, ohne Sünde! Und unser Fürst Immanuel, Du Geist der Höhen und der Gründe! Es setz uns Deiner Wege Lauf In ehrerbietiges Erstaunen; Doch thun sich unsre Lippen auf, Bon Dir recht muthig zu posaunen, Du König aller Welt, Du zwen-gestammter Held, Du unsers Lebens beste Freude, Du Schreffen der Vernunst, Und der verkeheten Junst, Der Deinen wahre Geelen Bende.

Du wilft, daß unfre Herzen Dir Mit Lob-Gefängen und mit Liedern, Ins Creutes Reiches Blut Revier, Und mitten unter unfren Brüdern, Ben aufgestiegner Frolichkeit, Die ersten Früchte zinsep sollen, Wenn sie des Lebens turze Zeit Ins Ewige verwandeln wollen. Rim unsern frohen Sinn In diesem Liede hin, Und gonn uns gar geringen Knechten, Daf wir um Deine Treu, (Denn sie wird immer neu,) Mit Dir, und mit uns selber rechten.

Ihr herzen, bie ba reint Lieb In Christo Jesu vest vertnupfet! Der ausgeregte Liebes. Trieb, Go sehr er ist dem DErnen hüpfet, (Go heftig ihn das Bruder. Band In JEsu Liebes. Arme ziehet, Go sehr auch nach dem Vaterland Gein sehnliches Verlangen glühet;) Go träg erweist er sich, Go wenig ritterlich, Wenns an ein rechtes Ningen gehet, Wenn unversehner Rampf Und unbequemer Dampf Ihm vor den bloben Augen stehet.

Wir wollen diesen Abend noch Uns dieser Trägheit schämen lernen, Und uns von JEsu sanstem Joch Richt einen Augenblit entsernen, Ihr Herzen, ach! begreisset euch, Der Herr verdienet eure Treue: Ein Unterthan in Seinem Reich, Trinkt einst mit JEsu auch das Neue. So viel nun euer sind, Die JEsus träge sindt, Die weste doch Sein theures Leiden. D! Du der Seelen Mann, Rim unsre Seelen an,

#### LIII.

Gerechte Thranen über Julianen, Grasfin von Zinzendorf.

Ach Schwägerin, wie beugt mich bein Erblassen! Was riget mir bein Tob für Wunden auf! O tiefer Riß, ach unterbrochner Lauf! Es lehre mich ber Herr Sein Perze fassen, Er binde mir die Augen veste zu, Und führe mich in Seinen Rath, zur Ruh!

Ach Edles Weib! ber alle Ehren Litel, Da Salomo die Lugend mit verehrt, Nach Billigkeit vor andren zugehört, Und du liegst schon in einem Sterbe-Kittel! Ich eilete, da mir der Bruder rief, Und wußte nicht, daß Juliana schlief.

Ich trete nur, nach abgelegtem Reisen, Ins haus hinein; so wird mir angesagt, So wird mir gleich von jedermann geflagt: Der Bruder sen bestürzt mit seinen Waisen. Es hatte kamn Graf Ottgen ausgeschnaubt, So sen Gemahl und Mutter bingeraubt.

Ach harter Fall! bavon die Pfossen beben! Bas manniglich an unserm hause preist, Das zeugete bein bocherhabner Geist, Das zeigete bein angenehmes Leben. Und hatte dich der Schnitter nicht gunepht; (gemäht) Bie hatte sich bein Ruhm noch ausgebreit't?

Allein! wer will den Nath der Wächter meistern? Ich bebe zwar, doch mit Ergebenheit, Und troste mich mit der Barmherzigkeit, Die dich so bald versetzt zu denen Geistern. Denn, rüft der Freund den Lebens Zeiger sort; So weiset Er an einen guten Ort.

Wer weiß, als du, \* wie lieb mir beine Scele, Wie theuer mir bein Bohl gewesen ift;

Wer

\* Gebachte Grafin war jugleich leiblich Gaschmifter Rind mit bem Autore, und hatte sieben Jahre juvor ben beffen langer Anwesenheit auf ber Burg einen wahren Ernft, Chrifto nachjusolgen, gefasset, mit nachbruklichem Besteugen, die juruk ju gehen. Der weitere Berfolg ift nicht gemelbet worden.

Wer weiß das recht, nun du verscheben beff? Wein hoffen liegt begraben in ber hohle, Die deinen Leib bis auf den Tag verschleuft, Da bich der herr von neuem fommen heißt.

Ach Bruder! ach, was haben wit verloren; Bas beiner seits in aller Augen fallt, Das bleibt ben mir zwar etwas mehr verstellt; Doch hat mein Herz nicht weniger gejoren. Auf, Bruder, auf, verlasse woele und Beit. Und dringe dich (mit mir) zur Ewigkeit!

## LIIII.

Auf den muthigen Jüngling, Nicolaus Wilibald, Frenherrn von Gers: dorf.

Der Christen wahrer Helben Muth Laft sich nicht trage finden, Sein hochgebornes Fürsten Blut, Will immer überwinden, Er läßt die Kinder dieser West Sich um das Sitte fummern Und, wenn der Feind sie überfäste, In Banden Hilf. los wimmern.

Sein ebelmuthigs Angesicht Weiß zwar mit Lieblichkeiten, Die, so fich wiber Ihn gerichte, Dem Freunde zu erbeuten; Allein die unsichtbare Kraft. Des Reichs der Finsternissen Wird Seiner tapfern Mitterschaft Zum Schau-Spiel hingeriffen.

Der Muth und Unerschroffenheit Bon Chrifti garten Jugend

Betmischt mit mahrer Freundlichkeit, Sen deine Streiter-Lugend, Sein freundlich Befen mache hie Die Menschen Ihm zu Freunden, Sein Muth gestege spat und fruh, Den Geistern, beinen Feinden.

## LV.

# Ben einer groffen Gefahr.

er Glaube bricht burch Stahl und Stein, Und faßt die Allmacht felber; Der Glaube wirfet mehr allein, Als alle gulbne Ralber. Wenn einer nichts, als glauben kan, So kan er alles machen; Der Erben Kräfte fieht er an, Als gang geringe Sachen.

Als JEsus noch nicht ausgelegt Die Schäge Seiner höhen; Roch eh man Den, ber alles trägt, Auf Erden wandeln sehen; Da thaten, die auf Seinen Lag Sich freuten, lauter Wunder; Was kan man, (wers begreiffen mag,) Was wagt man nicht ihunder?

In Wahrheit, wenn bas Christen Dolf Nur wolte, was es konte; Wenn sich der Zeugen folge Wolf Auf JEsu Wink zertrennte; Sie stürzete das gange Heer: Der fremden Kinder nieder, Und zoge sich nur bestomehr Zu ihrer Sonne wieder. Die Starten um bes Salomo, Des Ronigs, Chren-Bette, Die weichen nicht, wie leichtes Strob, Sie stehn, als eine Rette; Sie stehn, und schweissen mirgends hin; Was aber sie befället, Das wird für seinen Frevel-Sinn Im Zorn zurüf geprellet.

Gelobet sen die Lapferkeit Der Streiter unsers Fürsten; Berlacht sen die Verwegenheit Nach ihrem Blut zu dürsten. Wie gut und sicher dient sichs nicht Dem ewigen Wonarchen; Im Feuer ist er Zuversicht, Fürs Wasser baut er Archen.

Und wenn die trenen Zeugen sehn Worauf sied Leben wagen; So mogen sie nicht widerstehn, Und lassen sich erschlagen. Sie wollen der Erlösung nicht. Die sie vorm Leiden birget; Um jener Auferstehung Licht Ift mancher gern erwarget.

Die Zengen JEsu waren ja Bor bem auch Glaubens helben, Die man in Pelzen wandeln sah, Verfaulen in ben Walden; Und bes die Welt nicht wurdig war, Der ift im Elend gangen; Den Fürsten über Gottes Schaar, Den haben sie gehangen.

Bir wollen unter Gottes Schus; Den Satun ju bertreiben?

Und seinem Dobn-Geschrep zu Ernt, Mit unfren Batern glauben. Soll aber unfre Rosen-Art Auch unter Dornen weiben, (Go ward mit IEsu bort gebahrt;) So wollen wir dann leiden.

#### LVI.

Auf der bisherigen Inspectorin im Stifte zu Bertholdsdorf, Fraulein von Zetschwitz, Verheirathung mit dem Herrn Kentmeister Buchs.

So selig führt ber herr die lieben Seinen, Daß jedermann barob erstaunen muß: Balb gibt Er ihnen Wasser gung zu weinen, Balb labt Er ste mit Seinem Uebersluß. Sein Vater-herz ist immer gut für ste: Und wenn ihr Fuß nur Seine Wege geht, Wenn schon der Sinn nicht viel davon versteht; So merkt man bald, daß uns die Liebe zieh.

Wohl benen, die ihr Leben aufgegeben, lind in den Tod des herrn begraben find: Denn also fangen wir recht an zu leben, Wenns Fleisch verliert, und wenn der Geist gewinnt. Wohl benen, welchen nichts als Gott bewußt. Dem alles Ding sogleich ins Auge fällt, Der hat ein herz, das ewig Treue halt, Und Gutes Thun ift Geine Fürsten-Lust.

Warum wird doch das Voll des Herrn nicht weiser, Und trauet Ihm von nun an alles zu, Und baut aufs Wort des Gottes Jacobs Häuser, Daß, was Er spricht, Er auch unsehlbar thu? Wir feten Gut und Blut und Ehre bran, (Denn alfo hat es fich ben und gezeigt,) Daß Sott ber helb in Ifrael nicht leugt. Es glaub es wer ba will, und wer ba fan.

Behenkt man fich die alten Wunder Thaten, So traut man GOtt von Tag zu Tage mehr: Doch heute gibst Du und was aufzurathen, Du Zerrlicher und Unbegreislicher! Darüber Sinn und eignes Wehlen stutt: Denn, ist es nicht, v Bater! Deine Dand, Die und nur ist Dein werthes Kind entwandt, Das und bisher zu mancherlen genust.

Wie selten find die anderwehlten Seelen, Die Jungfern Gottes und des Gottes Lamms, Die keinen Pfad für ihre Tritte wehlen, Als nur den Sang des Seelen Brautigams? Wo ift ein Herz von dieser argen Welt Durchs Bundes Blut vollkommen losgekauft, Auf unsern Herrn und Seinen Tod getauft, Und das sich selbst gleichwol für gar nichts halt?

Gelobet sen die Riedrigkeit der Esther, Sie kante nichts an sich, als Dein Geschenk: Auf gleiche Art war unfre liebe Schwester Ben sich allein der Gnaden eingebenk. Das, was ein Christ von andren fordern kan, Das richtete sie alles treulich aus: Sie scheu'te nicht ein armes Pflege. Haus, Und legte da ihr Pfund mit Wucher an.

Nun geht sie hin, auf Dein besonder Winken, Der Du in guten Werken Schöpfer bist: Sie ist bereit den Erenges-Relch zu trinken: Der von der Lieb ihr vorbestimmet ist.: Sie zeucht dahin mit einem frommen Mann, Der JEsum nur, und sie in JEsu liebt, Der fich bem DEren mit ihr zugleich ergiebt. Mim biefes Dir fo fuffe Opfer an.

Wir gonnen ihm ben allerreichsten Segen, Den Deine hand auf ihre Kinder legt: Wir wünschen ihr der Saldung sanstes Regen, Darinnen sich, der gute Geist bewegt. Dis liebe Paar sey Deinem Tode gleich, Du ehemals Gecrenzigter in Schmach! Dein Leben zieh es Dir ins Leben nach, Und setz es einst zur Pracht in Deinem Reich!

#### LVII.

Auf Herr M. Schwedlers mächtige Predigten in Vertholdsdorf und Herrnhut. \*

Die Glieber JEsu freun sich sehr, Doch ohne viel Geräusche; Sie kennen JEsum felbst nicht mehr Nach Augenschein und Fleische; Sie benken wenig ober nichts Im Bater und Regierer; Das Ebenbild des ewgen Lichts Ift Bater und ist Kührer.

Da sucht und find't man keinen Rath Ben ledigem Geschwäge; Auch macht man nicht gewissen Staat Auf Baterliche Sage. So juffen uns die Ohren nicht Nach blossen Redner-Stimmen; Das Wort, das aufgestette Licht Macht manchen Locht entglimmen.

<sup>\*</sup> An Marid Deimsuchung.

So wird der Weg jur Seligfeit Im Geiste ausposaunet; Der eine wird durche Wort exfreut, Der andre steht exstaunet; Der dritte fast es ins Gehirn, Der vierte wird gebenget, Der fünfte reibet sich die Stien, Der sechste wird gezeuget.

Doch denken wir in Wahrheit nicht, Gott sey ben uns alleine. Wir sehen, wie so manches Licht Auch andrer Orten scheine; Da psiegen wir dann froh ju sepn, Und uns nicht sehr zu sperren, Wir haben all' Ein Erb. Verein, Und dienen Einem LErren.

Herr Jesu! Deines herzens Glubt, Die füt ben Vater eifert, Borüber Satan grimmig thut, Und seine Secte geifert, Die hat uns Brüber lange schon Zu Einem Geist vereinigt, Und unfre Liebe hat ber Sohn Der Liebe wohl gereinigt.

Du guter heiland bind uns boch Je mehr und mehr gusammen; D spann uns an ein gleiches Joch, Entzünde gleiche Flammen; Erneure auch von Zeit zu Zeit Den Sib ben Deinen Fahnen, Und mehr die Lieb insonderheit Durch herzliches Ermahnen.

#### LVIII.

Auf den groffen Evangelisten, August Hermann Franken.

Dier legt mein Sinn fich zu ben Fuffen nieber, Die ich vordem mit Thranen ftark benegt, Alls fich der Geist mit dem Gefetz der Stieder, Und mit der Welt auf allezeit geletzt. Andetungs wurdigs Wefen! was hast Du dir erlesen, Was war ich Staublein, ich? Richt nur allein mich liessest Du genesen; Du wettest auch viel Schlafende durch mich.

hier liegt das Amt, ich menne diese Arone, Dort butte sie, hier schmükker sie mich gar: Wie komm ich doch zu einem solchen Lohne, Der ich schon bort ein Faß zu Shren war? Ich habe wol gestritten, ich habe was gelttten, Was ist? Du Menschen-Sohn! Ein Herr, wie Du, darf nicht um Diener bitten: Dir dienen, das ist schon ein Gnaden-Lohn.

O Majestät! barf ich mich unterwinden, So zeig ich mich zuerst, als Deine Braux. Der Anecht wird auch was zu erzehlen finden, Was Du durch ihn geredt, gezahlt, gebaux. Doch Deine Brautgams - Triebe, Du auserwehlte Liebe!

Gehn allen andren vor. Was wars, wenn mich mein Werf vor Menkhen habe, Und hatt' an Dir gehandelt, als ein Thor?

Du hast mich, zwar nicht gleich, boch bald gebunden, Und von der Zeit blieb Dir mein Herze treu; Da Deine Kraft den Tweifel überwunden, Umarmte dich mein Glauben ohne Scheu.

Und

Und der getrene hater der himmlishen Gemither, Der Geist der herrlichkeit, Berschloß vor mir die Welt und ihre Guter, Und that mir auf die Thur der Gnaben-Zeit.

' Ich hieß gelehrt, ich hatte viel gesehen, Der Menkiben Gunff und Gaben hatt' ich auch: Doch das zerstoh vor Deines Geistes Wehen. Dif lehrte mich des himmelreichs Gebrauch: Wo eigne Kraft begraben, und wo wir nichts mehr haben,

Als aus des Ronigs Sand; Erzeigen fich jum Rug befondre Gaben, Die werden mit bem Geift herab gefundt:

Raum brachte mich wein Hiter in die Rammer, So sah ich Dich am Creus, mein Brautigam: Mein Jerze ward auf diesen Blit voll Jammer; Denn ich verdiente ja den rauhen Stamm. Ep, dacht ich, treue Liebe! so oft ich boses übe, Empfindst Du neue Pein; Hinweg mit euch, ihr morderischen Triebe, Ich will ein Rnecht der heilgen Liebe senn!

So wolle nichts, erinnerte mein Meister, So werd ein Kind, so thu die Augen m, So wirf dich hin dem Pater aller Geister, Und eh Er wirkt, so bleibr in stiller Aub. Verlerne die Gelahrheit, und suche meine Klarbeit,

So will ich dich erhöhn. Ich offenbare mich dir, ich die Wahrbeit, Und lehre deinen Just auf Gelsen stehn.

Ich thats. Und Du gedachtest Deiner Worte, Du sandtest mir die Weisheit Deines Throns. Du zeigtest mir den Pfad zur engen Pforte, Die herz-Bewegungs-Kraft des Meuschen-Gohns. Die falstheberahmten Weiden lernt man nicht besser meiden,

Als auf ber Gnaden - Au. Du offnetest die bohe Schul der Leiden, Das war der Grund zu einem Wunder Bau.

Da ward ich nun in Deinem hause Sprecher,
Ich predigte, was Wort und Geist gebot.
Er sagts ins Ohr, ich bracht es auf die Dacher.
Insonderheit erhub ich Deinen Tob,
Der alle Geelen ziehe, ich gab mir wenig Muhe
Um die Philosophie.
Ich zeigte nur, wie unser Zerz erglabe,
Wenns Deine Lieb aus dem Verderben zieh.

Das Wort vom Creutz must alles niederbobren, In Leipzig schon, in Erfurt und in Glauch', Es bandigte die frechesten Zalloren, Der Pfafferey zerriß es ihren Bauch. Es ward ein Gift der Sünden, ein Staar-Stich für die Blinden,

Der Welt ein Donner Strahl, Den Kämpfenden ein Schwerdt zum Ueberwinden, Pen Weinenden ein Seelen Abendmahl.

Die Friedrichs-Schul ward aufgeflart und heiter, Ein Waysen-Zaus stieg über die Natur; Das Wort vom Ereut drang alle Tage weiter; Man half dem Volk durch Schriften auf die Spur. Die Bahrheits-Zeugen schriften hinüber zu den Britten, In Scandinavien, Auch riffen ste ins Reich der Moscowiten, Und endlich fuhren sie in Indien.

Das Lob und Schmach find gar genau verschwestert: Bald wird und bis; bald jenes eingeraunt. Johannes ward ben Augenblik gelästert, Und bald barauf für Christum ausposaunt.

Ist galt der heiland wenig, in turzem hieß Er Ronig. So geht es in ber Welt. Da heißt es recht: Ist rabm ich, morgen bobn ich. Wohl bem, ber nichts auf alles beibes halt!

Ans Creug gebeft' und nun gekronte Wahrheit! hier bring ich Dir die ausgestandne Schmach. Der zarte Staub aus der verblichnen Rlarheit, Der zieht sich nun der neuen Sonnen nach. Blut Aubm, und Shren-Titel sind zu dem Lobten-Rittel

Und auf Papier gestreut. Ja sah' ich nicht Dein Antlig ohne Mittel, Sie irrten mich wol in ber Ewigkeit.

Hier schmieg ich mich, mein Freund! zu Deinen Fusen,

Basnig! nim mich gegen sie in Schutz.
Ich mochte gern in Deinem Ruhm zerfliessen:
Der Menschen Ruhm beut Deiner Ehre Trutz.
Du schweigtest meine Richter: wer schweiget nun die Eichter

Von meiner Chren-Bahn! Bas war ich bann? ein Tocht, o Licht der Lichter! Du gundetest, und also brant ich an.

Bernhige, du grosser Aubig-Macher, Wen mein Verlust zu sehr beweger hat. Verstärke boch das Derz gewisser Schwacher: Sie hielten sich an mich; nun sind sie matt. Ich habe gnug gepredigt: Wie uns der Sohn ersledigt,

tricks sen ich, Er sens gar; Ein Menschen Bau der werde leicht beschädigt. Das zeuge mir einst meiner Ainder Schaar!

So ruh ich nun, mein heil! in Deinen Armen, Du felbst folt mir ein ew'ger Friebe fenn.

Mein

Mein Weinent fen einzig Dein Gebarnen, \*
Ich gehe nun in Deinen Sabbard ein.
Der Tob hat nichts zerbrochen, als ausgezehrte Knochen, Die liegen, und nicht ich.
Ich sehe Dich, da jene drein gestochen,
Und trink aus Deinen Wunden durstiglich.

## LVIIII.

In einen wankelmuthigen Schüler ber Gnade.

DRenn, bielgeliebter Freund! bein Diener wiffen font, Bielange bir ber SErr noch Lebens Beit vergonnt': So font er eher noch mit gleichen Augen feben Die wenig bis baher zu beinem Seil geschehen. Beil aber, ber bie Boll und Tod in Sanden balt, Und eine furge Brift gur Gnaben Beit beftellt, Und will, daß unfer Geift nach Seinem Reiche ringe: So halte mir ju gut, daß ich auf Eifer bringe. Du haft das ewige unwandelbare Bort, Das weifet schlechterbings auf eine enge Pfort: Das rebet überall von einem schmalen Bege, Und daß man feines Deils mit Furcht und Zittern pflege. Die Menfchen hindern uns! allein, wo ift ber Mann, Der unfern armen Geift bereinft veftreten tan; Menn Welus auf bem Stubl nach unferm Ernfte fragen, Und unfer eigen Berg nichts wiffen wird gu fagen? Gelobet fen ber Berr, ber bich geruhret bat! Er gebe feiner Ruch in beiner Geele Statt, Bis bu bas wichtige und groffe Wert vollendet, Um welches willen Er fich felbft ben Goft verpfahbet. Bohl bem, ber biefe Weft für lauter Spiel-Beug halt. Allein, wer fan both das? wer abermind't die Weft? Nur

<sup>\*</sup> Lente Worte bes Liebes: Mein Salomo, Dein freundliches Regieren fillt alles Web, 2c.

Rur einer, welchen GOtt zu Christo hingszogen, Und der sein theures heil mit Redlichkeit erwogen. Derselbe wirft sich bald vor JEst Kusse hin, Und spricht: Mein Ursprung, ach! bier liegt mein Geist und Sinn:

Ach! mache mich doch recht zu Deinem Unterthanen, Und solt'st Du mir den Weg durch Dorn und Zetten bahnen.

Der Borfat aber muß nicht ohne Rachfat fenn: Es treffe Wort und Ginn recht reblich überein; Go wird man allererft die Rraft bes Deren empfinden. Da flugt ber Geelen-Reind und bas Gefet ber Gunben. Die Menschen biefer Welt find nur ein blos Gesvenft, Wenn du fie, werther Freund! nach ihrem Befen fennft; Co baltit bu fie gewiß für ungluffelge Marren, Mit allen beuchelnden und gobn begiergen Pfarren. Indeffen weil bu felbft von D. D. angezeigt, Daff er fein Berge Gott und Mefu gugeneigt: So wolle neben ihm ja feine Zeit verfaumen, Dich eben fo, wie er, bem Beiland einzuraumen. Die Bruber biefes Orts find allemal erfreut, Wenn man von beiner Seits benfelben Frieden beut: Cie gruffen bich im DErrn, und wunschen bich im Gegen Und neben bir fich felbst bem DEren gu Kuß zu legen.

### LX.

Ueber das Kranken = Bette der Frau Fürstin von Rudelstadt, geb Her= zogin zu Saalfeld. \*

Seelen Freund! hier liegt ein herse, Das Dich unter allem Schmerze Gerne frolich loben wolte, Wie ein treues herze folte.

Wehe-

<sup>\*</sup> In ihrem Namen.

Wehethun ift ben ber Liebe Einer ber gewohntsten Triebe; Wer bem Herrn am Herzen lieget, Wird nicht allezeit gewieget.

Sochste Luft und herze Bergungen, Ich will Dir zu Fuffen liegen, Mag mich boch die Welt verhöhnen, Wie Marien Magdalenen.

Biebe mich, bamit ich laufe, Laufe mich mit Deiner Laufe; Um ben Sig in Deinen Reichen Bollen wir uns schon vergleichen.

Schoner Brautigam ber Seele! Mich beschwert bie Leibes Sohle, Und mein Geift, bas frepe Wefen, Wird im Sterben erft genefen.

Christi Last ift leicht ju tragen, Der wird niemand gerne plagen: Die die Jüchtigung erdulben Mogen Gott, als Bater, hulben.

Unfer Wanbel ift im himmel, Ueber alles Welt. Getummel: Der verberbten, Erb entweichen, Ware mir ein Gnaben Beichen.

Schopfer, hier ift Dein Geschopfe, Der geringste Deiner Topfe, Du magst brechen ober bauen, Lag mich nur Dein Antlig schauen.

Führst Du meinen Leibes. Schatten Rufwerts ju bem Chegatten, Und ju meinen beyden Rindern, Bill ichs eben auch nicht hindern. Beige mir nur Deinen Willen, Der foll meine Geele ftillen: Denn in Deinem Willen schweben Das ift einer Seele Leben.

Sieger über Tob und Holle, Lag die franke Lager. Stelle, Und die mancherlen Beschwerben, Mir zu einer Schule werden!

Ninge nur mit Deinem Kinbe, So boch, daß ich überwinde, So wird aus den hittern Quellen Eine Fluth des Lebens schwellen.

### LXI.

# Auf ihren Abschied.

Gile, hieß es einft ben mir, gruffe zween erlauchte Delben.

Sage diesen Aufgeweiten, was sie ohnedem gewußt, Aber, was den Seligen nimmer gnugsam anzumeiden: Dem Gecrentzigten zu dienen sey die größte Jürsten Lust. Also geht die Reise fort, ob sie gleich beschwerlich schiene, Eine unerkante Führung leitet mich nach Rubelstadt, Da ich schleunig weiter will, hört's Sophie Wilhelmine, Zerzog Ernsts durchlauchtge Tochter, die baselbst den Kürsten bat.

Suchet ihr, sa redet sie, Seelen, die den zeiland lieben, Ich bin Christian Ernstens Schwester auf die ein und andre Art,

IEstus hat Sein Gnaden : Werk lange schon bey mir, aetrieben,

Und sich meinem armen Zerzen als ein Freund geoffenbart.

Zerzogin! versest' ich brauf: Man hat allemal gesaget Daß die Jurstin dieses Landes eine fromme Jurstin sey;

Aber, ich gestebe gern, daß ich wenig drum gefraget, Wegen der bey vielen Groffen eingeriffnen Seucheley. JEfus, unser Landes Sterr, forderne von Seinen Streitern,

Allem, allem, abzusagen. Wen Er anders finden wird, Den wird zur Vergeltungs Teit Seine Majestat zerscheitern,

Ob er bier ein Surst gewesen, oder aber nur ein Zirt. Das ist wabr! erwiderte die durchlauchtige Sophie, Aber meynet ibr, daß JEsus, der Geringen ibr Patron,

Micht zuweilen auch ein Berr aus der Jahl der Edlen wiebe,

Und aus Gnaden würdig mache der geehrten Dornens

So und so, erzehlte sie, bat mich Seine Treu gebunden, Diff und jenes hat mein Berze vor und nach der Angst gefühlt,

Und nun ruht mein Innerstes in des theuren Zeilands Wanden,

Da indest die Welt mir immer nach der äussern Aube ziele.

Drauf begab ich mich ben hof in ber Ehrenburg ju gruffen,

Christian Bruft, den lieben Prinzen, auch von Ange-

Raum daß wir uns angeblikt, lagen wir zu IEste Biffen,

Und verbanden uns von neuem unter Seinem Creutz zu stehn.

Ich bezleitete ben Pring bis in Gaatfelds werthe Mauren,

Da bezeugete die Fürstin, daß fie auch des Simms fey; Aber unfer Aufenthalt fonte bier nicht lange dauren, Christian Kensts Durchlauche ge Schwester auft und ungefäumt berben.

Rurg:

Rurg: Rach einer theuren Schrift, \* ba ihr ganger Sinn erscheinet,

Eilte GOtt mit dieser Seele zu der froben Ewigteit. Ware sie betrübt gewest, hatten wir vielleicht geweinet; Aber sie war unser Zukunft auf das herzlichste erfreut. Sie befahl uns alsobald JEsum mit ihr anzustehen, Und nach einer kleinen Stille ward ihr Mund recht aufgethan,

Biel von ihrem gangen Lauf im Gesprache burchzugehen; Balb nach biefem Schwan Gesange hub ber Rampf bes

Alle andren lagen hier unter traurigster Vermischung Vorgedrungner Chranen - Strome und erbarmlichen Getons:

Moet sie lag voller Crost, in beständiger Erfrischung, Voller Rube, voller Soffnung eines selgen Wiederseb'ns.

Ihres theuren Bruders Berg, welchen fie nebft mir ernennet,

Mitgebulfen, ja auch Zeugen ihres letzten Kampfs zu feyn,

Stund in einer Faffung ba, die ihr nicht begreiffen konnet, Denen foich ein Dingang furchtsam, und ber Abschied scheint als Pein.

Withelmine wolte fich viele Stunden nicht mehr regen, Mund und Auge war geschloffen, (wies am Ende geht, fo gings;)

**Wabelich, sprach ich, JEsus k**an besser, als wie alle, psiegen;

Da ward los bas Band ber Zunge: JEsus, sprach sie, allerdings!

Darum brach ich freudig aus: Wohl ist mir, o Freund der Seelen!

Redte

Bie hutten mit Ihre Durcht. Dero herrn Bruder eine febr gefegnete Correspondens, ba fie bann in dem letten Schreiben aberaus frolien von der Gnade geugten.

-Rebie von dem Benhnacht Liede: Sey gelober JEste Chrift.

Und der Umftand schifte fich, JEfu Liebe zu erzehlen, Alles ftund in Serg-Bewegung, wies ben Sterbe-Betten ift.

Unfrer Zerzogin ist wohl; waren bamals meine Borte. Last: uns über dieser Sache voller Ueberlegung seyn; Jeder, so zugegen ist, dringe durch die enge Pforte, Dann, so dringt er, wie die Jürstin, auch zur Rube Gottes ein.

Und ben der Gelegenheit denen Seelen recht zu nützen, Weil sie eine Rranke sahen, die auf gutem Grunde kand, Theilt' ich Roshens Satze mit, von der Seelen falschen Stützen, \*

Die oft bis jur Solle halten, und bann gehn fie burch bie Sand.

Raum, daß ich den Fuß verfest, und nach Ebersborf gebieben,

Schryen schon die Leutenberger: 21ch! die Berzogin ist bin;

Mir schrieb Zerzog Christian Ernst von der theures

Gestern hat sie überwunden durch des Lammes Blut-Gewinn.

Stirb! Du dieser Jeitlichkeit langstens abgestorbnes

Oder, daß ich bester rede; Leb in alle Ewigkeit! Deine lette Lehr an mich, unter vielem Leibes-Schmerze, Soll mir jur Erinn'rung bienen, meine ganze Lebens-

Ich, so sprach fie einst ju mir, glaube, daß ibr IE- sum liebet,

Aber

Diefes ift ber Auszug einer fehr gründlichen Predigt des Herrn Baft. Rothens, von benen Umftänden, womit sich die Seelen, unter falscher Hoffnung und Befriedigung, bon dem einigen Gut abhalten.

Aber euer Auf ift groffer, als ihr in der Wahrheit liebt, Weil ihr euch noch fleistiger im Vernunfts-Bedenken übet,

Als ihr das beberzte Teugnis dieses theuren Zeilands

Aundert Worte bleiben so in die Serzens. Gruft verriegelt,

Die, bey wenigerm Bedenken, sich im Segen offenbart, Line Seele, welche sich nicht in Ligenbeit bespiegelt, Liebet den gewissen Jortgang ihrer Absicht nicht so zurt. Sie bekennet, weil sie glaubt, such die Stunden einzubandeln:

Stofft sich lieber vor die Stirne, ebe man sie träge spar. Also hat mich GOtt gelehrt, leb ich, will ich also wandeln.

Die das horten, die erstaunten. Wer ist diese: Wer sind wir?

Diefer Abschied bleibet uns in bas treue herz geschrieben, Dem Durchlauchtgen Friedrich Anton werd' er auch bier eingeätzt;

Theurer gurft, wie wird sie einst ihre Wilhelmine lieben,

Wenn sie ihren tre:ten Wandel allen Ernstes foregesetzt. Zaben sie doch Gott geliebt, und darüber schon gelitten, Ehe Gott den Regiments : Stab ihnen in die Zand gereicht.

Lagen sie doch vor dem Bern, um Barmberzigkeit 3u bitten,

Ehe wir am Kranken. Lager unfre Anie vor GOtt gebeugt.

Noch ein einig Wort an dich, Christian Ernft, des AErren Streiter,

Bein Beld flicht sich mehr in Bandel, als zu feinem Bampfe dient.

Adnig JEsus fabre dich auf der Creutz - Bahn immer weiter.

**Bis** 

Bis dein Geift vor Ihm erstheine, bis auch dein Gesbeine grant.

Liebt, ibr frommen Sursten! liebt, wie Sophie Wilbelmine

Ihren Seelen-Brautgam liebte, der sie itzo schon erquitt, Dienet, wie die Sterbende wolte, daß man Christo diene,

Eilet, daß ihr eure Schafe aus der Wolfe Rachen rut! Ich will meinen groffen Beren nach, wie vor, in Des muth preisen,

Menschen. Furcht und alles andre, was uns auf die Letzte naat.

In des Ueberwinders Araft immer weiter von mir weisen,

Bis ich das Triumphs · Lied singe: So gewonnen, wie gewagt!

#### LXII.

Auf seiner Tochter Benigne zwenten Geburts = Tag.

Sefulein, man hat gelefen Daß Du auch ein Kind gewefen, Und baß wir burch Dich genesen, Weil wir gar verborben sind.

Und barnach fo fteht geschrieben, Daß Du sollst die Rinder lieben, Und es immer fehr getrieben, Daß man Dir fte bringen soll.

Heute find unschuldge Kindlein, Gestern sah man dich in Windlein, JEsu bind in dieses Bundlein Der Benigne Seele ein.

Mache Du fie Dir jum kamme, Und gewohn jum Creuges Stamme Ihr dem Seelen Brautigamme Ohnedem gewenhtes Berg.

Weil du ja die Eltern liebeft, Und auf ihr Gebet was giebeft, Und sie nicht mit Lust betrübest; So beleb auch dieses Kind.

Diesem Lammlein von ber heerbe, Die Du weibest auf ber Erbe, Sib, baß es gehorfam werde, Und Dir vollig angenehm.

Lehre biefes Kindes Eltern, Unter Deines Creuges Zeltern, Ihren Eigenwillen keltern Und der Lochter Eigensinn.

Wasche fie in Deinem Blute, Salt ihr mancherlen zu gute, Das aus einem schwachen Ruthe Und aus feiner Bosheit fomt.

Wo Du ihr wilst Arbeit geben; JEsulein, so laß sie leben; Sonst kanst Du sie bald erheben In bas Reich der Kinderlein.

Ronig aller Konigreiche, Der Du bist bem Bater gleiche, Gib, daß bieses Kind erreiche Die geliebte neue Stadt.

Lag boch auch uns anbre Kleine In bes kammes Blute reine, Und ben Deines Lichtes Scheine, Eine Weile frolich fenn.

Schent uns lauter Rinder-Freuden, Laß uns wie die Kinder leiben, Mit den Rindern frolich weiden, Wo der Sohn der Liebe ist.

LXIII.

#### LXIII.

# Auf seines Bruders Friedrich Christians zwente Che.

Die alte Burg zu Wien umgab ein grauer Hann, Zwolf a Eichen schlossen ihn vor vielen hundert Jahren;

Jüngst gingen etliche vor grossem Alter ein, Die von dem jungen Busch schon überdektet waren. Der Stamm von Iinzendorf, b aus welchem Ehren-

Der hochberühmte Herr, so manchen Ast getrieben, So dem Erz. Herzogthum belebtes Laub gezollt, Der wurde, bis auf Zween, vom Alter aufgerieben. Der eine d stämmte sich an des Monarchen Haus, Und überwuchs daselbst die allerhochsten Eichen, Won dannen ging sein Trieb in zwenen Sprossen aus, Die bis ins Mähren-Land e und die in f Ungarn reichen. Der Andre g suchete ben denen Franken Raum, Und auf der Ober-Birg bestreut' er seinen Boden: Er war zu seiner Zeit ein Schatten-reicher Baum, Die Reiser betten drep h der altesten Pagoden.
Zween Aeste i rageten ins Sächsische Gebiet.

Und

a Es sind zwölf uralte Graf- und herren : hauser in Desterreich, welchen man ihres gleichen Alters wegen, den Namen
der zwölf Apostel bengeleget. deiner von den Zwölfen. Der
erste bekante Opnasta des Zinzendorssischen Hauses, nach welchem zwen und zwanzig Opnasta in absteigender Linie gezehlet
worden. d Albertus, Kaisers Leopoldi Premier Ministre.
e Graf Ludwig von Zinzendorf, Kaiserlicher wirklicher Geheimder Nath, General und Commendant auf dem Spielberge in
Mahren. f Graf Ferdinand, bis daher gewesener General zu
Erlan in Ungarn. g Maximilianus Erasmus, Graf und herr
von Zinzendorf und Pottendorf h Alt-Ortenburg, Castell
und Polheim, i Otto Christian, Königl. Geh. Rath und
General-

Und biefer Erbe herr k ergrif fie ben ben Spigen, 11m an bemselben Ort, wo seine Raute blubt, Ihr fchwebenbes Gewicht mit Dacht zu unterftusen. Der Erfte baumte fich bis an ber Bolten Bau, Er machte feinem Plan ein prachtiges Gefichte, Sein Schatten traf ein Theil der Ens bestromten Au: 1 Doch, diefen Aft gerbrach fein eigenes Gewichte. Der Andre neigete fich feinem Boben gu. Sein mohlbelebtes Solg gewann viel neue Sproffen, Und bara fich unverhofft m ins hannes fille Rub, Machdem fich über ihm ein Aleeblat zugeschloffen. Der Blatter reiche Tweig mard bald barauf verfett. Das alte Grafen Zaus von Ortenburg zu zieren: Mllein, er batte ba bie Augen faum ergost, Go mußte man ihn fcon aus bem Geficht verlieren. Twey Reiser waren noch die ausgeschlagne Blubt. Des mit bem Seculo verborrten Afts in Sachsen . Auf deren Triebe nun ber Giche Schiffal ruht, Diefelbigen find auch ju Meften aufgewachsen. Mit Griedrich n breitet fich in Meiffen machtig aus. Er treibet liebliche und mobibelaubte Reifer; Er baut biff in ber Belt beruhmte herren haus Und überschattet noch viel andre bobe Saufer. o Ich baue feiner Pracht bif exfere Geruft. Und wol mit meiner Sand von biefer Art bad logte; M ЗÓ

General-Feld-Zeugmeister, ber ohne Erben verstorben, und Georg Ludwig, wirklicher Geheimder Rath, der 1700. gar jung, mit Zurüklassung einer Comtesse und zwever Sohne verskorben. k Chursurs Johann Georg der Dritte. l Er bekam den Grässich Zimzendorfischen Lehen-Hof, dahin verschiedene Fürsten, Grafen und herren gehören. m Graf Georgius Ludwig karb sechs Wochen nach der Geburt des Autoris, und hinsterließ nehst ihm Graf Friedrich Christianen, und Grässich Sussannam Lougsen, die einige Jahre darauf als Gemahlin des regierenden Grafen zu Ortenburg und Erichingen verstorben ist. n Der herr Bräutigam. o Seit 1719, da er seines Herren Bates

Ich bau es diesen Tag, daran du Brautgam bist, Und weil ich deiner Lieb' auch gern ein Denkmaal setzte. Der Wahlspruch unsers Stamms von Graf Alberto p

Ift ber: Ich weiche nicht, nicht einem, auch nicht allen. Rich jeih es ber Ratur: bas Beichen wird uns fchmer: Bor einem aber ift mein Ruth babin gefallen. Der Mesus, ber einmal an einem Solze bing, Dit bem bas Alterthum fo fchnoben Spott getrieben, Qu bem nicht lange brauf ber Erb - Rreis überging Des Zeichen Ronigen am Salfe bangen blieben ; Der bat von Rindheit auf nach meiner Bruft gegielt, Sein unbezwungner Bug bat fich bavon bemeiftert: Mein Ders hat Geine Rraft gar bringenbe gefühlt, Mis fie die Rraft und Trieb der Eigen . Ehr entgeiftert. Ich war ein Jinzendorf, die find nicht Lebens wehrt, Menn fie ihr geben nicht ju rechten Gachen brauchen; Drum hat die Corge mich bennahe gang verzehrt. Bu frub, und ohne Mus ber Erben, auszurauchen. Matth. 5.

Mun hieß ich gar ein Christ, verdoppeltes Gesetz! Die Christen durfen nicht verbrennen ohne Leuchten; Der Glaube, der nichts thut, ist ein verdammt Geschwätz.

Und muß Vernänftigen sehr unvernänftig deuchten. Orum nahm ich diesen Schluß fast von der Wiegen an: Mic JEsu, den man int den Ehren-Rönig nennet, Juförderst aus dem Buch der Ehren ausgethan, Darnach vor aller Welt für Seinen Knecht bekennet! Ich wende mich zu dir: Du hochgeborne Braut! Vor deren herrlichkeit wir ist die Segel streichen: Es musse dir an Ruhm, mit Fruchtbarkeit bethaut, Im Por: und Trach-Gesicht der Jeiten keine gleichen! Was ich und mein Gemahl dir wünschend zugedacht,

Naters Bruber in bem Seniorat gefolget. p Einer aus unfren Stamm. Batern.

Das trone beinen Eduf und wohl bestandne Lugend. Und wie du beinem herrn vom Picken zugebracht, So wenht bemfelben auch Such felber und die Jugend. Seht; bringt dem Zelden-Blut ben alten Wahlspruch

Doch nehmt den einen aus, ber mit bas herz genommen, Der laffe dermaleinft, wenn dieft Welt worbey Die Tweige mit dem Stamm ins neue Wedreich kommen!

### LXIIII.

# Ben Herrn Christoph Immigs, JCii, er: baulichem Ende zu Herrnhut. \*

Du heiliger und reiner Geist,
Ein Geist, darnach nicht Roth zu fragen,
Indem er sich genug beweist,
Du Alter ausser allen Tagen!
Allwissenheit,
Sind Deiner Gottheit Eigenschaften,
Und Zeugen Deiner Ewigkeit,
Die unzertrennlich an Dir hasten.
Du sitzest in der Ruh,
Und hörst den Bloden zu,
Die vor dem Thron der Gnade wimmern:
hier liegt ein altes Kind,
Das erst sein herze sindt,
Und will sich um sein heil befümmern.

Sch zehle eilfmal fieben Jahr In biefer unbeständen Dutte. Bas meine größte Gorge war, Der Zwet, wornach ich hellig schritte, Den heiffet man Gelebrsamkeit, Das nennt man ein solibes Wiffen!

M 2

3¢

Mus feinen eignen Worten.

Jich forgete für Speif und Aleib, Für mich, und die ich nehren nüffen. Jist din ich Gnaden-lod, Am Geiste blind und blod: Rein Dienst ward Opus operatum. Die Lauf ist längst varben, Der Gnaden-Kund entzwen;

Der gute Same liegt erflitt, Weil ihn die Dorner überwachsen; Und eh ich weiter fortgerüft, Jerbrechen meines Leibes Achsen. Ich sche mich in meinem Blut, Ich weiß mich selber nicht zu waschen: Darüber fällt mir Herz und Muth. Der letzte Feind wird mich erhaschen! On aber, dem der Tod Des Sünders eine Noth, Und seine Rettung eine Frende, Ach! schau und armen Mann Mit Ghaden Augen an, Und stüge wein zerlechzt Gebäude!

Ach Herr! Du majektdischer, Du schreklicher und groffer König; Du aber auch so freundlicher, Dem eine Seele nicht zu wenig; Laß mich durch Deinen lieben Sohn Die ewige Erlcfung finden: In Ihm, dem wahren Snaden. Thron, Laß mich den Hoffnungs. Anter gründen. Denn die in JEsu senn, Die macht der Bater rein, Wenn sie im Licht, wie Er ist, wandeln: Ach! schenke mir doch nur Die neue Creatur, Denn, womit wolt ich sie erhandeln? Mein JEst. wer zum Vater will,
Der muß durch Dich den Eingang sinden ?
In Dir ist alle Gottes Füll;
Du machest selig von den Sünden.
hier lieg ich armer matter Murm,
Und winde mich um Deine Wiege?
Ind sühle Seelen-Noth und Sturm,
Doch merk ich auch noch Liebes Züge?
Ich seh' durch einen Rig
Den frenen Snoden Sig,
Die Thur ist noch ein wenig offen.
Wenn Du mein herz ergrisst,
Und diesen Fels zerschlisst,
So könt ich auf ein neu herz hossen.

Der Gnaden Seiger schiebet wol Den Augenblik am letten Korne, Und, da ich kaum noch Othem hol', Such ich die Soligkeit von norne. Zur Stunde, da ein Kämpfer lacht, Ein Simeon den Abschied fodert, Da liegt mein Inneres verschmacht't, Indem das Neussere vermodert. Ich zöge gerne noch Sin Jahr an Christi Joch, Ich komme langsam: Mag ich kommen? Der Singang zeiget sich, Sin Blik versichert mich, Komm: Immig, du wirst eingensammen.

### LXV.

Auf des Baron Kittlitz Heirath mit der Grafin Henriette Henkeln.

213as Unterschiedere thun, tan unterschieden senn. Die Alten freyten bort, und liessen sich auch frenn: M 3 Die Engel frepen nicht, die Kinder GOttes frepen; Und ist Gefahr daben, so kan-es auch gedeihen. Wer nicht recht theilen kan, dem klingt es fürchterlich, Sobald das Wort erschallt: Der, die verehlicht sich; Wenn diese sich dem Herrn zum Eigenthum verschrieben, Wenn jener dis daher des Herren Wert getrieben. Mein Herz! was dachtest du? was siel dir drüber ein, Als erst die Rede ging: Die Zenkelin soll frenn? Der Baron Kittlig will ein Kind des Hechsten haben; Er sucht nicht irdische, er sucht vollkommne Gaben. Er hat so unrecht nicht, (gedachtest du, mein Herz!) Allein, das Freyen ist den Christen ausser Scherz: Wenn Henriette sich doch ja nicht übereilte, Und (weils ihr GOtt vergönnt) sich noch mit niemand theilte.

Wer weift, (erholte fich bie Ueberleaunas : Rraft,) Ob diefer Chestand nicht viel gebeihlichs schafft? Dat nicht manch theures Beib ben Rann, ber fe erweblet. In Bent Chrifti Grund noch tiefer eingepfablet? Mein Denfen endiate fich mit Gebet und Rlebn; Boblan! babin allein foll meine Bitte gebn, , Erfeufit ich: Theurer Freund und Brautigam ber Bergen! Entgund in biefem Baar ber reinen Liebe Rergen! Entflamm ein jegliches mit Deiner Krenbiafeit! Dein Gifer um bas Saus bes Baters fen ihr Rleib! Dein fanfter Liebes. Sinn fen ihr Geschmut von innen! Co wird auch diesem Baar die Welt nichts abgewinnen. Co fturit für biefesmal ber aufgehaltne Aluf Der Sinnen aufs Papier, bas ich ergreiffen muß, Um meine Redlichkeit ben benben lieben Saufern, Die Gott verbunden bat, mit wenigem ju auffern. Lebt, Sochgeliebteffe! und ba ich noch nicht weif. Db Baron Rittlis nicht auch Bruber Rittlis beiß; So mag iche auf ben hErrn ihn bruderlich ju fegnen: Ihm muffe alles bas, was Exiber erift, begegnen! Barum erwehlt er fich ein Beib jum Ch : Gemabl. Die Die aus der sonderlich erkanften Schwestern Zahl? Wer Schwestern freyen will, der muß als Bruder leben; Sonst kan sich ihm kein Herz, das JEsu ift, ergeben: Man hat nicht Sicherheit, wenn man ein JEsus-Pfand In seine Arme nimt, und nicht aus JEsu Hand: Der ihm die Frau geschenkt, der schenk ihm überschwänglich

Creuz, Schmach und Seligkeit, und alles unvers ganglich.

#### LXVI.

An die theure Bruderschaft, die Ihm SOtt in Jena samlet,

Von mir, der ich lieben kan, ob die Zunge gleich noch skammlet:

Gnad und Friede von dem Bater, und von Besu unserm Deren,

Allen, die da nahe worden, angelokt von nah und fern.

Theure Bruder! gonnet mir, daß ich in gebundnet. Rede

Euer aller Angesicht zu gesegnen mich entblobe: Also gehets in der Schnelle etwa noch zum besten an, Daß ich meines Herzens Meynung eurer Lieb entdets ten kan.

JEsus, unser ewiger und lebendiger Monarche, Der uns durch Sein eigen Blut in die sichere Kirchen-Arche.

Bur Befrenung bor bem Sturme ber gemeinen Gundfluth, bracht,

Und dis angefochtne Schiffein noch unsichtbarlich bes wacht;

JEsus sen gebenebent, ber im Namen Ghttes kommen, Und den Namen offenbart allen, die Ihn angenommen; M 4 Der

184 172R. Der noch ito in ben Soben unaufhörlich felia fpricht Alle, bie ben neuen Namen in ber Zeugung weggefrigt. Seine Liebe laffe fich auf bas theure Jena nieber. Und bereite Ihm bafelbft eine Butte vieler Bruber. Aefus babe Luft zu wohnen ums Gebirge bort berum. Deffne Thuren, theile Bungen, bag ber Bibrige berflumm. Glaubets, wenn bes Tenfels Racht unter euch gertheis let murbe. Und die Leute glaubeten, daß die Gunden eine Burde, Daß bie Welt nicht redlich handelt, fondern uns bie Rub nicht aonnt: Burbe JEfus herzen frigen, bie Er felig machen font. Unfer schlechtes Berrenbut, welches Gott gewiß erbauet. Beil man ihme felber nichts, und Gott alles quae trauet, Wimmelt in ber That von Zeugen unfrer Donmacht, Geiner Rraft, Und ein Theil von biefer Wolke hat dif Zeugnis angefchafft. Rebmte in mabrer Liebe bin, o ihr Beifen und Gelehrte, Die das munderbare Licht biefer Beit baher betehrte, Die ihr eitel Bunder werdet, wenn ihr in ber Gnade bleibt, Und euch bem Rraft - wollen Weinftot in ber Einfalt einverleibt. Die ba flein find und boch lieblich, ba ber DErr gu

Jena ift vor jedermann allbereit jum Bunder worden, Derrnhut fteht geraume Zeit unter den geringen Sorden, fenn ermehlt;

Bas ifte Bunber, bag big Suttlein fich ju jenem Saufe zehlt?

Lieben Geelen! bleibt ben 3hm, achtet es fur eine Schande,

Dem, ben Seine Seelen . Gier an verfluchte Solzer banbe, Um

Um ber Schmach und Schande willen, die auf Herrliche feiten geht,

In ber Welt fenn untreu worden, (Ihm nur Zand der Araft erhöht!)

3ch Geringster, bete an, ju bes Sochsten Gnaben-

Daß Sein Liebs - Panier und hut über Jen' und herrnbut wohne.

JEfu, meiner Geelen hoffnung, und ber ewgen herre lichteit ;

Mache mich zu Deinem Läuffer in der letzten Gnaden-Zeit!

Sib mir Botschaft an die Welt, und die Du heraus erwehlet,

Gib mir Mund und Stimme mit, Die Dein groffes Beil ergehlet,

Diefer Welt, bag Du gestarben, bag auch fie zu Gna-

Deinen Jungern, daß Dein Lieben fie fo gern gusammen nabm.

Liebet, theure Prediger dieser ewiglichen Snaden, Lobet euern Brautigam, alles ju Ihm einzuladen; Und diß selige Geschäfte sett nicht eher völlig aus, Bis ihr nach dem Kampf erreichet das von Gott erbaute Haus.

Lernt von unfrer Bruberschaft, bag Gott nichts un-

Daß bas Evangelium auch von Bauern aus erschalle. Und weil meine groffe Schwachheit nichts mehr von mir lernen laft,

Bernet, bag ibr nichts verlieret, wenn ihr euch um

#### LXVII.

# Auf Herrn Johann Andreas Rothens 40sten Jahrs : Tag.

Der Du ber Herzen König bift,
Und aller Kräfte jener Welten,
Dem unser Jerz gereget ist; Laß seine Regung vor Dir gelten:
Dir opfert auf der Zerrenbut Ein Hausse Deiner Unterthanen
Den zehnten Theil von seinem Gut,
Und die vom Feind erkämpste Jahnen.
Und ist zwar wohl bekant,
Wie dis Geschent bewandt:
Du pflegst nichts halbes anzunehmen.
Bis daß wir alle nun
Die theure Wahrbeit thun,
I Joh. 1, 6.
Muß sich der treue Theil noch schämen.

Doch werbe Dir ein Lob daraus, Was sich an biesem Tage sindet. Es lobet Dich dis Waysen-Zaus, Am zwölsten Man auf Dich gegründet; Der grosse Lebrer, \* welchen Du Schon vierzig Jahre lassen grünen, Und bis daher in guter Ruh Dein Evangelium bedienen; Die fünse, die Du Dir Zu einer ZionsZier Mun vor vier Jahren hergeleitet, Für manche Nation, Ja in den Banden schon, Zum Theil gebraucht, theils zubereitet.

Das

<sup>\*</sup> Johann Andreas Rothe, Pfarrer ju Bertholdsborf, der an geiftlicher Beredtsamfelt wenig feinesgleichen hat.

Das Bertholdsdorfsche Ober Theil Warb auch den Tag mit uns verfnüpfet. Doch diß ist das geringste Heil, Darüber unser Herze hüpfet. Die allergrößte Gnade war (Die Du der Herrenhut erzeiget,) Daß eben heute gleich ein Jahr Sich alles unter Dich gebeuget, Da man das frene Volf Bon dieser Zeugen Wolf Bom dieser Zeugen Wolf Bemühet war in Eins zu fassen, Und zu der Einigkeit, Die Dein Befehl gebeut, Sich jedermann bereben lassen.

Sewis, wer um die Kirche weiß, Und ums Seheimnis Deiner Acerde, Der kennt auch Deiner Knechte Schweiß, Und was daben erlitten werde:
Der weiß zu allem Uberfluß Wovon wir hier nur wenig stammlen, Was einer da erfahren muß, Wo sich viel Kinder Sottes samlen. Und wer das Lied vernimt, Das Paulus angestimmt:
Es mussen sich auch Kotten sinden; Der siehet einen Plan Halb für ein Wunder an, Wo sich die Brüder alle geunden.

Die Welt, die noch im Argen liegt Und in der Tieffe des Verderbens, Wird in dem Todes. Schlaf gewiegt: Da braucht es feines neuen Sterbens. Kom. 7, 10. Allein, sobald die Stunde blift, Daß JEsu Wort in einer Kurze, (Wies Luther ehmahls ausgedruft,)

20.2

Den Grund des Herzens überstürze, Banus alle Meste bricht, Durch Beet und Furchen sticht, Um sich den Atter aufzureissen, Und bis aufs Leben trift: Da braust der alte Gift, Und alles hebet an zu freissen.

Der hirte, des die Schafe sind, Der will sie auf die Achseln nehmen: Doch, daß sich da kein Zwang befindt, Es muß sich alles selbst bequemen. Auch hat der Seelen-Feind noch Macht Die Ungegründten zu verwirren: Da werden Mennungen gebracht, Daran sich theure Seelen irren. hier spricht ein treuer Anecht: Mit Beten ringst du recht, Der heistes: Beweise dich.
Dort heistes: Beweise dich.
Die Seele mühet sich, hos. 13, 5. Und rüft sich aus den Gnaden-Armen.

Damit ist Christi Schaar gezwent:
Ein jedes Theil will JEsum haben.
Der spricht: Er ist Gerechtigkeit,
Ich werde mich zu Tode traben,
Wenn ich mir selber helsen will,
Er muß mir erst die Araste geden,
Und eh' ich Sein Gebot erstül,
Wust ich vor allen Dingen leben.
Da spricht der andre nun:
Ich will das Gute thun;
So wird Er mir den Lohn nicht rauben.
Die Welt hat keinen Streit;
Denn sie ist gleich so weit
Bon guten Werken, als vom Glauben.

Den Schafen, die des hirten hand Gelbst auf die Weide hingeführet, Ist sie gesund und wohl bekant: Die andren werden matt gespüret. Sie merken, daß es so nicht geht, Der hErr muß ihnen Weisbeit werden. Wo etwan ein Erkentnis steht. Von greisfen sie bald zu, Da greisfen sie bald zu, Da suchen sie sich Ruh; Ihr Ansang ist ber andren Ende! Da laussen sie sich tumm, Und kehren doch wol um In ihres hirten treue hande.

Ingwischen hat die Welt gelacht, Die uns den Holz-Weg lauffen sehen. Die Seelen, die es recht gemacht, Sind da, die Irrenden zu schmachen; Daß einer, der herum geirrt, Und will sich nun zu rechte fragen, Von einem Theil entblosset wird, Vom andern aber wund geschlagen. Darüber dann entbrenut, Wer Christi Treue kennt, Und muß auf beiden Seiten rechten. Was denkt ein Fremder dann, Ver das nicht fassen knechten?

Und, Jefu! wer erzittert nicht Bor einem folchen Schwarm ber Secten, Die alle, so sie angericht, Auf einer Streu von Wahrheit heften. Da jebe gute Seelen hat, Die ohne ihren Vorsatz schwarmen. Wer wolte sich um Deine Stadt Micht immer schon zum voraus harmen. Spricht Luther: Glaube du, Go fährt der Pobel zu, Und glaubts, und bleibt in seinen Sünden. Wer weiß, wenns Spinnen trift, Ob sie nicht eben Sist

Inzwischen sen gebenebent, Anbetungs. wurdiger Gebieter, Daß Du uns bis auf diese Zeit, Die reine Quelle Deiner Guter, Die lautre Gnaden. Botschaft giebst, Und Ernst zur Peiligung erwetkest, Auch unfre kleine Leuchte liebst, Und unter keinen Scheffel stettest, Woch von der Statte rüfft, Bielmehr auf alle blifft, Die eigentlich ins Daus gehören; Ja, wie Du immer pflegst, Wol andre mit erregst, Daß sie sich nach dem Lichte kehren.

Dier legt sich Deine Herrenhut, Die Bertholdsborsische Gemeine, Und was auf gleichem Grunde ruht Von Apostolischem Gesteine, Wo JEsus Christus Etstein ist, Hier legt sie sich zu Deinen Jussen, Und weil Du unser Alles bist, Go wirst Du uns vollenden mussen. Auch werd' insonderheit Zu dieser Abend. Zeit Der Deinen Perzens. Wunsch erhöret: Das Zerrnhut nicht mehr sey Wenns Glauben ohne Treu, Und vor dem Gläuben, Lieben lebret.

# ... LXVIII.

Als es gleich jährig war, daß sein Herr Schwager und er geheirathet in Ebersdorf.

Sottes Führung fordert Stille:
Bo ber Fuß noch felber raufchta Bird des emgen Baters Wille, Mit der eignen Wahl vertauscht.

Wer ba leben will, ber fterbe: Wer nicht ftirbt, ber lebet nicht: Ehe bann bas fleisch verberbe, Scheinet uns fein wahres Licht.

Bas bie anbren Menfchen wollen, Lagt ber Schopfer noch geschehn: Aber, wenn bie Rinber schwollen, Lagt Er fie bie Ruthe febn.

Alle menschlichen Geschäfte Geben überhaupt nicht gut, Wo man fie burch eigne Rrafte Und nicht aus ber Gnabe thut.

Gottliche und innre Dinge Laffen vollends gar nicht zu, Daß man fle mit Sturm erzwinge, Sondern weisen uns zur Rub.

Zeitlich, ewig, geift und leiblich, Beut fich oftermals die hand: Aber, wie fo unbeschreiblich Schlieft fiche an das Che-Band,

Darum ift es unumganglich, Befus führ uns erft binein;

Will man hoffen überschwänglich Orinnen unterftugt ju fenn.

Wenn wir und nur richtig mußten, Bas die Regel anbelangt, Da der Brautigam der Christen, Bormals brinnen hergeprangt.

Nein! ben unferm Che. Bande, Das fich biefen Lag verneut, Ift zu wenig Schmach und Schande, Und zu viel Gemächlichkeit.

Dochstes Vorbild aller Che, Welche heilig ist und rein: Deine Stabe, Sanft und Webe Richten unfre Chen ein.

Deine bintige Gestalten Muffen unsern Scheffand Immer in den Schranken halten: Denn wir sind Dir nah verwandt.

Das bisherige Verfehen Neberfahre mit bem Blut, Das für aller Welt Vergehen Enug und überfchmanglich thut.

Lag uns aber alfo handeln, Was noch hinterstellig ift, Daß wir in dem Lichte mandeln, Derr! wie Du im Lichte bift.

Unfern Stand laß mit dem Glanze Deiner Rraft umfangen fenn, Und ein jedes Kind zur Pflanze Der Gerechtigkeit gebenhn.

Lag und nicht beschämet fteben, Bann Du Ch. Gerichte hegft;

Sondern mit jur Dochzelt geben; Wo Du ju bewirthen pflegft.

Hur bas Gute, Gnaden Konig, Lobt man Dich, so gut man fan: Ift ber Menschen Lob zu wenig, Nim bas Lob ber Geister an.

## LXVIIII.

# Auf des theuren Elers Entschlafen.

Diein König! Priester und Prophet, Du treuester von allen Zeugen; Du allerkräftigster Magnet, Din Held im Stehen und im Beugen! Es hat Dein schenes Ebenbild, Seit Du es uns mit Blut erworben, Wol manches ebles Herz erfüllt, Das schon auf Deinen Lob gestorben: Allein, was haben wir Für eine Zions-Zier Seit wenig Lagen eingesarget? Wer war Dein Elers nicht, Das brennend helle Licht, Des Abhang man Dir sass verarget?

Er war ein König über sich, Ein König, weil er von Dir stammte, Ein König, weil er niemand wich, Ein König im Beruf und Amte: Ein Priester für das Wansen-Haus. Ans großen Franken Set-Attare: Er ging als Jungfrau ein und aus, Und webte dir fast funsig Jahre. Er war auch ein Prophet, Im Pandel, bem Pulpet, Daheim fowel als auf ben Weffen, Manch Zeugnis für ben Derrn, Den hellen Morgen. Stern, Bing, pber flog aus seinen Preffen.

Mir war er recht als ein Magnet.
Ich horte von ihm an bem Orte,
Wo feiner hande Werf noch steht,
Wor achtsehn Jahren groffe Worte,
Die griffen mir ins herz hinein,
Die unterhielten JEsu Liebe,
Ist reigte mich sein heller Schein,
Balb brang sein Eiser meine Triebe.
Mein heiland! Dich, nur Dich,
Verehr ich väterlich,
Dich barf ich nur mein Leben nennen;
Doch fan ich mancherlen
Und groffe Wutter. Treu,
Von Klers, Deinem Knecht, bekennen.

#### LXX.

Antwort an die Stud. Theol. auf ihr an ihn gerichtetes Dank-Schreiben.

Sier kommt ein Blat voll treuer Bruber Liebe;
So arm und schwach mein Trieb noch immer ist:
D! baß der Hert ihn über alles hübe,
Was sich noch sucht, und Seiner Treu vergist!
Ich danke euch vom Grunde meiner Seelen,
Daß ihr mich oft und brüderlich gehört,
Ich suchte euch zwar keines zu verheelen,
Was unsee Ruh in Christo Jesu stort.
Ich suchte euch, so viel ich sekber wüßte,
Wit redlichem Genüche kind zu thun:
Doch ist der euch noch mancher alter Christe,
Den höret auch; demissiben solget num.

Die Liebe hat fich ja fo tren bewitfent ... In Erfurt schon, in Leipzig, und auch hier: Ach! wurde Sie fur alles boch gepriesen! Ist kommt auch noch in Jena vieles für. D! arabet boch nach einer lautern Quelle! D! folget boch bem Starfen burtig nach! Doch gebet auch ben Schwachen ihre Stelle, Und geht ben Beg, ben Jefus felbet brach. Es laft fich zwar bier feine Ordnung machen; Es gebe bann ein folches Feuer an, Das, ohnbetracht't ber Laft'rer und ber Schwachen, Sich in Gebeim nicht langer halten tan. Doch wird ber Derr euch allerfeits berbinben: Im Methodo, ben weiland Krante fcbrieb, Wird fich gewiß ein weitrer Campus finden: Lef't felbigen mit brennenbem Betrieb. Ich felber will ihn in ber Einfalt lefen, Und was ich feb, baffelbe meld' ich euch. Der DErr verleih uns nur Gein wahres Befen, Und mach und treu in ber Gebuld am Reich.

#### LXXI.

# Auf seiner Gemablin 28sten Geburts= Lag.

Du Huter Sphraim,

\* Des geringsten Theils der Heerde
Deiner Erde!
Unfer Hauflein fieht mit Schmerg
Niederwerts;
Aber unfre Sinnen bliften,

Mitten

\* Diefes Gebichte ift an bem Geburts Geft ber Grafin, bev einer vertrauten Gefellschaft ober Cotterie abgefungen worden, und ein jegliches Mitglied berfelben bergestalt bedeutet, als es feine bastaligen Umftande mit fich gebracht. Mitten in bem Rieberbuften, In Dein bocherhabnes Der.

Herz ber Göttlichen Natur, Berg ber offenbarten Liebe, Berg ber Triebe, Unfre Herzen opfern Dir Liebe hier, Und in brennenbem Berlangen Deine Salbung zu empfangen, Deffnet fich bes Geistes Thur.

Serz ber Welt! belebe und, Mehr als alles, was da lebet, In Dir webet, Und fich, Herr, von Deiner Macht, Wunder- Pracht Und Allgegenwart erschüttert. Guttheit, unfre hutte zittert, Aber unfer Herze lacht!

Herz mit und! wir schworen Dir Ewige Gesellen-Treue, Als aufs Reue. Dir ist unser Herz bekant; Nim die Hand, Zur Berpfandung aller Triebe, Zur Pergeltung einer Liebe, Die ihr Blut an uns gewandt.

Herz der Kraft! durchdringe doch, Unfre Seel ist ja genesen, All ihr Wesen: Wach ihr alles, was da wahr, Sonnen-klar; Aber was Dir nicht will taugen, Das verbirg vor unfren Augen, Huter der verschloßnen Schaar! Hier ist eine Jungerin, Gottheit von bem groffen Worte, Das die Pforte Und der Weg der Seelen ift, JEsu Christ! Deute fam ste auf die Erde, Heute fam ste auch jur Heerde, Lamm! wo Du der Hirte bist.

Heute ift ihr Gnaben Tag!
Ronig! bem fie jugeboret,
Eingefehret,
Reigt fie fich, and betet an,
Wie fie fan,
Und wir wolln und mit ihr beugen,
Licht! wir Deine andre Zeugen,
Ihr Geschwister und ihr Nann.

Laf Dein Leben ihren Geift Auf bas fraftigste erheben, Laß sie leben, Ihre Geile werbe Die . Eine Zier Und ihr aufferlicher Wandel Zeuge von dem innern Handel Deiner Lieblichfeit in ihr!

Der ihr Allernachster ist, Findt sich nirgendwo geschwinder, Als benm Sunder, Der gerecht sein Haus betrat, Weil er bat: O du ihm bekante Liebe! Reinige, beleb und übe Seinen Sinn, sein Wort und That!

Kräfte müssen von Dir aus In ein junges Herze gehen, R Herr! wir flehen, Welches:unferm Freund voran Zugethan; Bir gedenten feiner Regung Wiederholeten Bewegung, Und erneu'rten Liebes-Bahn.

Deine Absicht treffe boch Eines Deiner nachsten Zweffe, Un der Ette, Wo es ihm recht nothig thut. Hochstes Gut! Laß nicht ab in seinen Willen Alle den Genuß zu füllen, Den ein Kind braucht, eh' es rubt.

Rim bich einer Seele an, Die wir ist nicht ben und haben, Boller Gaben, Deren Führung jebermann Schreften fan, Der fich nicht in Stand will legen, Denn Du wandelst ihm den Segen In ben allerstrengsten Bann.

Sabe Acht auf ein Gemuth, Das Du schon vor vielen Stunden Dir verbunden, Welchest auch Dein sanstes Joch Immer noch, Doch nicht nach der Absicht träget. Wie Du ihm es aufgeleget, Als es aus den Banden kroch.

Der Du mit ben Gunbern pflegst Bis jum Nergernis ju speisen, Und ju weisen, Daß wir aus ber Gnad allein Alles finn; Siege fort, bu Ueberwinder, In dem Groffesten der Sunder, Die fich Deiner Zengung frem!

Der Du die Natur bezwingst, Wenn Du sie mit Liche reigest, Ober heißest Deinen Clends. Ofen so, Daß man froh, Wenn man Dir zu Fusse fallen, Und bereit seyn fan zu allen: Bring Dein Feur zur lichten Loht

Dem bie Tugend nicht genug, Der ein neues herze fobert, Das da lobert Von den Flammen Seiner Glubt, Nim den Muth, Immer mehr und mehr vefangen, Der ben redlichem Verlangen Noch so manchen Febt-Trift thut.

Ach! was ist boch nur ein Mensch, Wenn sein Anfang noch so fraftig, Der nicht heftig Seinen Willen nieberbruft, Und erstift? Herr! gebenke an ein herze, Das sich noch nicht ohne Schmerze Unter Deine Tobtung but.

JEsu! rette Deine Rraft, Längst an einer Seel erwiesen, Die vor biesen Unfre groffe Hoffnung war, Und nun gar, Obwol nicht dahin gegeben, R 4 Doch gar schwächlich scheint zu leben. Källt boch obne Dich tein Saar.

Der Du Bunber-Bege gehft, Und aus Gifte Honig machest, Denn Du wachest Ueber aller Seelen heil; Die sich feil, Und bereit sind mit ju gehen, Wenn die Snaben-Binde weben: Palt die Braut \* an Deinem Sell.

Endlich, DErr, vollende duch Einen Geift nach Deinem Sinne, Und gereinne, Noch mehr Raum und Bahn für ihn, Der da schien Ins Berderben hinzulauffen, Aber er ließ sich erkauffen, Und geht blindlings mit Dir hin.

Snabe bitten wir von Dir? Gnabe ift ber Seelen Anter, Und ein Kranker Finbet in ber Gnabe Saft, Beilungs, Rraft.
Gnabe muffe unferm herzen Leiblich machen alle Schmerzen Der bestimmten Rieterschaft.

Alle bie jugegen senn, Laß in Sinem Geiste leben, Sich Dir geben, Und nach Dir ber Bruberschaft: So geht Kraft

Auch

\* Catharina Glisabeth Denefchelin, welche Enge branf mit bem Saus- Meifter Friedrichen verehliget wurde.

**suf** 

Auch aus biefem Liebes Brunde, Und zu einem folchen Bimbe Wirb noch mancher hingeraft.

## LXXII.

# Auf des Secretarii Hochzeit. \*

Seht hin ju Gott, von bem ihr herzesommen In Christi Tob und Leben eingenommen; Geht hin, versucht bes huters Meisterschaft, Geht ein und aus in Geist von Kraft ju Kraft!

## LXXIII.

# Ins Brautigams Namen,

Deine Bunder Kraft, Liebe! hats geschafft, Daß ich diesen Ort bewohne: Und Dein Gnaben-Rath im Sohne, Macht mir diesen Ort Zum gewünschten Port.

Franken gab bas Licht.
Graben folt ich nicht;
Sonbern mußte mich bequemen,
Andre Dinge vorzunehmen,
Doch Dein Zug an Dich

Wie vor Zeiten war Manche Witwe war, Und Elias fam zu teiner In dem Bolt, als nur zu einer, Wo ihn Deine Hand. Schleunig hingefandt:

N 5

Also gings mit mir Ungewöhnlich für. Denn, mein Graf, ber Deine Regung Ehret ohne Widerlegung, Hieß mich mit sich gehu, Eh er mich gefehn.

Wilt bu, hub er an,
Mit zu biefem Rann,
Welchen meine Seele kennet,
Den mein herz bie Liebe nennet? Folge meinem Schritt
In die Fremde mit,

Raum daß ich gesagt; Ja: bas sen gewagt; Zog ein freundliches Erzehlen. Bon bes Samuels Erwehlen, Mein noch irbisch Herz Rrästig himmelwerts.

Wer nur beten fan; Dem geht alles an. Diefer Rath ward mir gegeben, Und jugleich ber Weg jum Leben. Unfer Burg und Helb, Ward nur vorgestellt.

Alfo jogen wir her in big Revier, Wo mein herr und ich nicht hatten, Ginen Stein ju aberschatten, Und erharrten ba, Was hernach geschah.

Aber wer befleibt? .....

Mancher innre Kampf. Mancher außre Dampf Nebte bamals herrn und Anschter Endlich führte Sottes Nechte Das Geriche und Strauß Bis zum Siege aus.

Seelen regten fich Damals machtiglich: Und in unfers Hauses Hutte Stiegen auf Gebet und Bitte Um die beste Wahl, Zu des Herrn Gemahl.

Raum, bak wir gehört, Was uns Gott beschehrt, Legete fich unser hanfe, Mach vollführtem Pilgrims Laufe, In ein Bethlebem, Das bem Deren bequem.

Starb ber Prediger; Ram ein anbrer her, Welcher sich zu Ehr und Schanbe, Als vor GOtt, mit uns verbande. Und so waren wir Damals unster vier.

Schleunig rief der hErr Einen Wanberer, Aus Paris der groffen Statte, Und nach ringendem Sebete Band Er biefen Mann Rraftig an uns an. Meine Seele weiß. Bas für Angst und Schweiß; Bas für Kampf in sieben Jahren Unfre Brüderschaft erfahren. Doch gelobt sen GOtt Auch für diesen Tod.

Mir kam bann und mann Erst ein Schauer au, Wenn ich meines hErren Regung Ohne merkliche Bewegung, Die die herzen rührt, Segen mich verspfiet.

Mahrete Der Streit.
Eine unverrufte Beugung,
Wiber alle meine Reigung,

That dem eignen Muth.

Mitten in bent Streft, Mit ber Eigenheit, Hieß mich GOtt, (fo muß ich benken,) Einer meine Liebe schenken, Die voll Lugend zwar, Doch nicht lebend war.

Aber diefest heng Bog Er himmelwerts, Eben um biefelben Zeiten, Da fich andre fonst bereiten. IEsus gab sith an; Da wars bald gethan.

Unfer neues Band Ging uns aus ber hand: Denn wir suchten alle beibe Richts, als unfre Seelen Beibe, Welches Tag und Jahren er

Meine liebe Braut...
Warb bem Lamm verfraut;
Uebergab Ihm ihre Sinnen:
Und dis felige Beginnen
Trieb sie hochst erfreut;
Auf die Ewigkeit.

Igo kommt der Tag Da ich sagen mag: Herr, mein König, Du kanst machen; Denn ich sehe meme Sachen Alle so gemacht, Wie ichs nicht gedacht.

Gott erhebt mein Haupt, Das ich nie geglaubt, Unter Seines Sohnes Slieder, Unter eine Wolfe Brüder; Und dist heer des hErrn Sieht mich Armen gern.

Meine theure Brant Wird mir angetraut, Als ein Pfand von Christi Liebe, Deren aufgebrachte Triebe, Christo nachzugehn, Uns vor Augen stehn.

Meines herren Sinn Gehet blos dahin, Sein geheimes Liebes-Reigen Zu mir öffentlich ju zeigen, Und das ganze haus Macht fich Freude braus.

1728.

205

Herr! ich bind nicht werth, Was Du mir beschehrt. Herr! hie hast Du mich Geringen, Wilst Du mich zu Stande bringen? Herr! ba hast Du mich: Denn nun kenn ich Dich.

## LXXIII.

# In der Gemeine Namen.

Dn Seelen Brautigam!
Solten Seelen, die Dich nennen,
Die Dich fennen,
Folgen einem andern Stern?
Das sen fern!
Das Geschopf ift viel ju wenig,
Unser Geist begehet den Ronig,
Und die Seelen sind des Herrn.

Ift ein Mann nicht liebens werth; Der uns über andre zehlet, Auserwehlet, Und ein täglich Zeugnis übt, Daß Er liebt? Fordert folch ein Weib nicht Liebe, Die ahs ungezwungnem Triebe Sich uns zur Gehülfin giebt?

JEsus ist ber Seelen - Mann, Dieses bleibt in Gottes Rlarheit Eine Wahrheit; Aber ben ber Creatur Ift bie Spur Samtlich und zu gleichen Theilen Seiner She nachzueilen. Von berfelben lallt man nur.

Sind wir nicht so Fleist als Suff? Ift bas Fleisch gleich überwunden, Und gebunden, Wird kicht bennoch seine Art Offenbart, In vermengeten Geschäften? Db man sich mit Geistes Kraften Noch so ritterlich verwahrt.

Menschen sind wol auf die Welt Hind gu bauen, Und ju bauen, Nicht allein durch Rah und Fleis, Angst und Schweiß, Sondern auch den guten Lagen, Da man nichts von Noth ju sagen. Sondern sich ju freuen weiß.

Christen aber find nicht hier, Daß sie sich bafelbst erfreuen, Und gedenhen; Ihr Beruf heißt: IEsu nach, Durch die Schmach, Durchs Gebraug von aus und innen Das Geraume ju gewinnen, Deffen Pforse Jesus brach.

Rinder flammlen nur davon, Benn ihr herz zu Gott erhoben: Aber Proben, Barten auf die Junglings: Araft, Die sich rafft, Ihre Feinde zu zerschmeissen, Und durchs Lager hinzureissen, Bis zur theuren Vaterschaft.

Mein Erlofer! tenneft Du, Rennft Du biefe armen Gunber? Deine Linder Lieben fie gang brüderlich, Gleich als sich. Wilt Du Deinen Gnaden-Sogen Richt auf ihre Che legen? Gnaden-Stronr erroge hich!

Dein find Brantigam und Braut. Deine Lieb ist unermestich, Sind Re hastlich In ber alten: Greatur: Deine Cur, Die mit ihmen vorgegungen, Machet sie als Bilber puntgen. Bon ber Gottlichen Ratur:

Du bist ewiglich ihr Mann: Und sie beibe sind jum Streite Rur auf heute Und ein turges Nun gebingt, Da man ringt, Sich im Glauben anzusaffen, Und nicht eber los ju lassen, Wis es einem Theil gelingt.

Gehe hin, bu liebes Paar, Berbe ftarf in JEsu Gnabe; Eure Grabe Rehmen unversehens zu, Bis zur Ruh. Und in eurer Eh erscheine Ehristi Bild und der Gemeine, Herr, wir segnen; mache Du!

## LXXV.

# Auf die selige Gnade.

Groffe Gottheit! ich erstaune Ueber Deinen Liebes Rath, Und worzu mich die Posaune Deines Reichs gerufen hat.

Hochzeit wird bem groffen Sohne, Meinem Könige, gemacht, Und ber Sig in Seinem Throne Ift mir Armen zugedacht.

Unter denen Engel Choren Storte Bafthi Stolf das Feft, Bis Du fie mit ihren Heeren In ben Abgrund schleuberteft.

Damit bautest Du ben Tempel Deiner Pracht von neuem auf, Und bas neue Liebs. Erempel Blieb zum andern mal im Lauf.

Enblich gabst Du Dich, o Liebe! Selber für die Seele dar, Deine ingendlichen Triebe Wurden ihr nun allzu klar.

Jener herr von Oriente Sprach: Was ift der Königin! Wenn ich Dich vergnügen könte! Statt ber Antwort sank.sie hin.

D bu ewiges Gefichte! D bu Glang ber Derrlichkeit!

Es ift eine Rebend-Art, die fo viel fagen will ale: mich

Ich verfint vor Deinem Lichte, Wenn miche noch fo fehr erfreut.

Ruffe mich, wenns herz in Wehmuth, Geht mirs gut, so mach mich blob, Co verbleib ich in der Demuth, D bu hochfte Majestat!

## LXXVI.

An eine vertraute Freundin, kurz nach ihrer Heirath.

ie Liebe hat dich schon ins Che. Sand geknüpft In einer solchen Zeit, da du allein ju leben Dir noch nicht viele Muh auf dieser Welt gegeben. Es scheinet, daß Sein Nath dir manches überhüpft: Du solft vielleicht gar bald von aller Last der Erden Erfaufr und frey gemacht und Ihm vollendet werden.

Sewiff, wer Seinen Jug an beiner Seele fab, Und wie Er bich so gleich an Seinen Hals geriffen, Roch, eh Er bich ben Weg jum Leben lassen wissen; Raum war Sein Wint geschehn, so war Dein Herze ba. Wer beines Brautgams Ruf und meine Werbung tennt, Der hat bich schon gar oft ein selig Weib genennt.

Du gingest bis baber in groffer Stille hin: Der harte Eigensinn verfolgte zwar bein Leben, Allein, er mußte bich bem Brautigam ergeben; Der Brautigam ergrif bein herz und beinen Sinn. Ich unterließ bann nicht, so viel ich nur fan benfen, Dein Wesen mehr und mehr ind rechte Gleis zu lenten.

Doch Jesu Fleisch und Blut, bas bein geworden war, That ohne Zweisel hier bas Beste ben ber Sache! Und also blieb ber herr nun unter beinem Dache, Und schutzte beinen Geist vor mancherlen Gefahr.

Au

An Seinem Creute ward bein ftrenger Ginn gertieben. Und meines Renigs Wort in bein Gemuch gefchrieben.

So führte Er bich auch zu beiner Che ein, Die Lage, ba bu bich auf beine Hochzeit schiftest, Und in des Brautgams Herz mit Ehrerbietung bliftest. Die mußten dir gewiß Bereitungs Lage senn. Und da du in dem Sinn des Lammes Suttes kandest, Was Wunder, daß du auch Sein Liebes herz empfandest!

Bergif ber Liebe nicht. Die Solle fonte bir, Wenn bu nicht Treue hieltst, fein gnugsam Feuer' beigen, Der Jorn bes Lammes wurd' ein Deer von Zeugen

reigen, Die hielten bir Sein Herz und beine Bosheit für. Ich selber mußte bir in ICfu Namen fluchen, Und bu murbft einen Raum zur Reu vergebens suchen.

Nun, Schwester! laffet und bem DErrn mit Leib und

Die Ihm boch ewiglich geschworne Treue halten, Und falt uns Angst und Schmerz ben Eigenwillen'
spalten:

So geh er in den Tob und Untergehen hin. Herr JEsu! nim bis herz und opfers Deiner Treue. Damit es sich an Dir vergnüge und erfreue!

## LXXVII.

Auf der Grafin Loupse zu Solms Heimholung.

Die kleine Mah, das kurze Streiten Bringt unaussprechlich suffe Auh, Die tiefften Gottes Zeimlichkeiten Aun Zion fliessen denen zu,

Die aller Dinge fich enthatten, Auch nicht das Bleinste rühren an: Läft man den Bräutigam nur walten, So sieht man, was die Liebe kan.

Die Liebe kront des Lamms Jungfrauen Und führt sie vor des Vaters Chron, Den nur ein reines gerz darf schauen; Die Liebe wird der Keuschbeit Lohn. Mir ists so neulich als von gestern. Jungst tratest du in unser Chor, \* Loupe, themseste der Schwestern; So sang man dir die Worte vor.

Raum, daß uns bein Gesicht erschienen, Raum daß bein Glaub uns aufgeweft, Die wir des Konigs Willen bienen, (Doch leider! noch nicht unbesteft,) So ward es wieder weggenommen. Louyk solte Bielin sehn; In Bielik auch jur Rube kommen. So wolte Gott! so ists geschehn.

Wir sigen gleich benm Abend Essen, \*\*
So reicht man uns dein Schreiben ein:
Louyse ist uns unvergessen,
Was kan uns angenehmer sepn?
Rommt zu uns, schreibst du, lieben Kinder!
Kan ich nicht kommen, so kommt ihr;
Der Liebe, meinem Ueberwinder,
Ist auch das Bielitzer Revier.

Ich kan nicht mehr, so gern ich schriebe; So schlosses du bas theure Blat,

Gnug,

<sup>\*</sup> Am sten Julii tam fie Abends in unfre Sing-Stunde, eilte aber die darauf folgende Nacht gleich wieder 3m Dero Herrn Bater, die damals nach Bielig reifeten. \*\* Bestern am zten December.

Snug; daß mein Zerz euch in die Liebe, Die mich besitzt, ergeben bat. Ich lieb euch aller End und Orten Mit Schwesterlicher Järtlichkeit, Dein Bater enbigt mit ben Worten: Mein Kind ist ausser Ort und Jeit.

So ifts! wir spielen mit dem Sterben. Die Hutte ift bald abgelegt, Wenn nur das sündliche Verberben Die Seele nicht mehr niederschlägt. Bey täglich ausgestandnem Tode, hats mit dem Tode keine Noth; Nach Josu und Calebs Mode Brift ihn ein Sottes. Mensch wie Brod.

4 Mof. 14,.9.

Mein Zirt! wie komm ich doch hindber ? Das ist der helden Glaubens. Wort, Raum ists geredt, so sind sie brüber. So gehted burchs ganze Leben fort. Gewist! wenn einem ben dem Schmerze Die Zeit. und Weile lange dünft; So wird ihm ganz geraum und herze, Wenn er in eine Ohnmacht sinkt.

So bachten wir, indem wir lafen: Loupse bat den Lauf vollbracht, Und war jum Abendmahl geblafen, Ihr zur Vollendungs Mitternacht. Indem wir uns zum Sabbath schiften, So legte sie die hutte ein,

D 3

tind

Den Somitag, da fie fich geleget, hatten wir nach biefiger Sewohnheit ben Einwohnern in herrnhut das Wort gegeben: Ich sieh mich auf den Sabbath an, fo brunkig, wie ich immer kan p. 815. Den Montag aber, da fie verschieden, diefes: Sein Fleisch ift die rechte Speife, und Sein Blut ift der rechte Krank, aus Joh. 6. Und da wie uns vom Jels erquitten ::. So trant fie fcon ben neuen Wein.

Verklarte! hier hat bein Geschwister Gar herzlich über dir gethan. In unfrer Redlichen Register Stehst du gewiß mit oben an. Drum was ich, delne Iinzendorfen, Zu aller Auferbauung, flugs Nach dieset Zeitung aufgeworfen, War die Geschichte deines Jugs.

Ein theurer Anecht ber groffen Liebe, Ein Bild von Christi Seelen-Sucht, (Wir ehren ihn mit stillem Triebe, Ob ihm die Kalber-Kotte slucht.) Der groffe Mann, der, weil er lebte, Auch die Terkoneidung selbst verband, Ein Jünger, der an ISsu klebte, Der machte ihr den Herrn befant.

Sein erster Antrag war nicht glussich. Er warb sie für den Zimmermann; Das dauchte ihr gar ungeschistlich. Die Niedrigseit ist uns ein Bann. Solang wir mit geborgten Federn Der unvernünftgen Standes "Doh, Uns annoch suchen auszubledern; So grauet uns vor solcher Sh.

Der Berbet fagte: Sie muß wiffen, Mein Principal ift auch ein Fürft, Die Liebe hat Ihn hergeriffen, Ihn hat nach unferm heil geburft.

Drum

Der felige herr hochmann von hohenau, hatte einen folden Grab ber Friedfamkeit erreichet, bas ihn auch die unleiblichken Sectiver nicht nerwerfen konten.

Drum mußt Er alle Soheit meiben, Igt prangt Er in ber Herrlichkeit. ... Das mochte die Comtesse leiden, Doch bliebs ben Worten noch jur Zeit.

In mehrern Jahren kant er wieber, Der Mann, ber um die Jungkrau warb. Mein König neigt sich zu ihr nieder, Der an dem Solze für sie starb, Will sie, so sprach er, mit Ihm zieben! Ist ruhte Elleser nicht, I Mos. 24, 33. Louyse konte nicht entsliehen.
Man weiß, wie Iksus Seelen krigt.

So gings ber Solmfischen Comtessen, Die eine Erstgeborne war, Gleich andren, die sich selbst vergessen, Und scheun nicht Schande, noch Gefahr: Denn der Durchbrecher aller Rippen Drang vor ihr hin zu Sottes heer, Und in der Arche Seiner Krippen Durchschifte sie das wilde Meer.

Sie wußte nichts von Neben-Wegen. Es leben ja die Zeugen noch, Die ste gesehn, sich niederlegen, Ans Creuk und unter JEsu Joch. Nachdem sie alle Welt gewogen, Und sie zu leicht befunden hat: So ist ste Christo nachgezogen Durchs Jammerthal zur Gottes-Stadt.

Wie Paulus bort zu fagen wußter Die Briefe hatten Geistes Maaß, Das wars, was man bekennen mußte, Sobalb man etwas von ihr las. Viel Briefe werben aufgefamlet, Und durch den Oruk gemein gemacht, Die gegen ihren nur gestammlet, Denn was sie schrieb, das war gedacht.

Wer ihre Juhrung recht erweget, Wie lieb ihr der Zerr Vater war, Wie sie der Mutter so gepfleget; Dem stellet sie ein Muster dar Won Seelen, die die Tiesse gründen, Und boch den Anstoß nicht berühru, Den mehrentheils die andren sinden, Die gern ein heilig Leben sühru.

Nun, liebe Schwester! was begehrst bu, Was sollen wir die iho thum? Die Treue JEsu, die ersährst du; Bor unsten Reden wirst du ruhn. Wir rufen dir nicht deinetwegen, Allein um andrer willen, nach: Geh din in JEsu Christi Segen, Der die die Bahn des Glaubens brach.

Du mubtest dich, bevor du ruhtest, Drum thut dir nun der Schlaf so gut. Bas Wunder! daß du ist nicht blutest, Du tampstest ehmals dis aufs Blut. Ebr. 12,4. Petroni, Seneca, ihr streitet, Wer sich den Tod am leichtsten macht; Louyse hat den Preis erbeutet, Sie schlaft, indem sie ausgewacht.

Doch mag ein ungebungner Treiber Auch basmal nach Gewohnheit thun; Der letten Reben JEst Schreiber Kan in so schoem Gleis nicht ruhn.

Ihr

Das waren zween Manner ju Rom, einer war Neronis Buchtmeister, ber andere hiest: Arbiter Elegantiarum. Sie liessen ach bepbe die Abern offnen, ba sie sterbem mußten. Seneca motalistrte, und Petronius tanbelte, bis ihm die Seele ausging.

Ihr Jungfern, die ihr gleiche Fahne Mit feliger Louysen ehrt, Hott, Caroline, Bibiane, \* Und lernt, was sich für euch gehört.

Ihr follt, fo lieb euch eure Seelen, Dem Bräutigam nicht untreu senn, Ihr sollt Ihm eurer Lempel Höhlen Zugleich mit Leib und Seele wenhn, Ihr sollt die Lust der Welt verleugnen, Wir geben euch die hande brauf; So wird euch Gottes kamm bezeichnen, So ruhet ihr nach treuem kauf.

Die ihr ber Seligen Verwandte Und Bater oder Mutter send, Geschwister oder sonst Bekante, Ermannet euch zum Glaubens. Streit, Graf Zeinrich Wilhelm! ohne Zweifel, Ergeben Sie den Willen drein, Ihr ganzes haus entsagt dem Teufel, Und nimt den Nann der Selgen ein!

# LXXVIII.

Auf seiner Tochter Benigne dritten Jahrs = Tag.

> Auf, Benigna, liebes Kind! Lag bich JEsu nur geschwind: Dieses ift ber einge Rath, Dag man meine Liebe hat.

> > D . 5

Mas .

Es waren die letten Reben des Herrn Jesu, welche 1725, heraus tamen, der ist verstorbenen und denen Comtessen, Caroline zu Castell und Grafin Bibignen Reußin, zu Ebersdorf, mit einer weitlauftigen Anrede zugeschrieben. Bas mein Sinn gewesen ift, Als du etwas worden bift, Und was deiner Mutter Trieb, Das ist und noch immer lieb.

JEsus, Jesus nur allein Coll und fan uns alles senn: In Ihm liebet man ein Kind, Das uns ausser Ihm verschwindt.

Bliebest bu ein Stutgen Fleisch, Sattest noch so viel Gerausch, Maul und Gaben, und Berstand, Ohne Kraft; bas hieß ich Land.

Was solt unvernünst'ger seyn; Als sich über was erfreun, Dessen uns in Ewigkeit Bor des Lammes Stuhl gereut?

Warst bu aber lahnt und frumm, Uebersichtig, taub und stumm, Und gingst nur jum Leben ein; D wie theur solt'st du mir senn!

Nun, mein Tochtergen, wohlan! GOtt hat viel an bir gethan; Leib und Seele find gang fein: Wie wirds mit bem Geifte fenn?

Unfre Liebe feh' auf bich, Wie fie pflegt, barmherziglich, Und als einen tobten Mann Rehm fie bich jur Wartung an!

Mein und beiner Mutter Kraft Dat bir nichts voraus geschafft: Heissen andrer Kinder rein; So solft bu ein Sunder senn. JEfte folls alleine thun, Ihm foll unfre hoffnung ruhn: Ihm trauts unfer hetze zu, Daß Er Trene an dir thu.

Dif Jahr muffest du verloen, Dieses Jahr gur Snad erforn, Und burche Blut bes Lammes rein, Und aus Geist gezeuget senn.

## LXXVIII.

Auf seiner Graffin Namens : Tag, Dorothea.

Dier werfen wir uns vor Dir nieber, Und fingen Dir geringe Lieber, Der Du, nach abgelegter Laft, Den Namen über alle haft.

Die übrigen vom Weibes. Samen Sind Menschen unbefante Namen, Ihr hoher Stand ift Geift von Geift, Rein Fleischlicher weiß, was das heißt.

Der aber über alle thronet, . Und in den fillen Seelen wohnet, Der weiß um die Gelegenheit, Und fennet fie von Ewigkeit.

Er felber hatte fie gezogen, Da fie die Welt noch überwogen, Uls Seine Kraft, die unsichtbar, Den Seelen noch zuwider war.

Doch hatte Seine helben, Starte, (Der hanbgrif aller Seiner Berfe,) Ihn nach burchbrochner Sunben. Nacht, Zum Meister über sie gemacht. Er hatte fle auf Seinem Throne Dem bis jum Lob getreuen Sohne, Den aller Seelen Eleub frank, Bu einem Eigenthum geschentt.

Der Sohn, der vor Erbarmen brennet, Und hellig \* nach ben Seelen rennet, (Unangesehen ihres Falls,) Fiel ben Beelornen um ben Sals.

Er sprach: Ich sitz ans Aeiches Auder, Doch bin ich Joseph, euer Bruder. Bu euerm Mutz ans Creutz verkauft, Für euch mit GOttes Jorn getauft.

Ich habe euch bey GOtt vertreten, Und von dem Teufel los gebeten. Die Schuld ift diffmal gut gemacht, Und eure Freyheit wiederbracht.

Des Starken Wohnung ift zerbrochen, Sein Anspruch ist ihm abgesprochen, Er zeucht dabin; ich klopfe nun, Seyd ihr bereit, mir aufzuthun!

Der Feind burchwandelt burre Statte, Sucht Ruh und Raum für fein Gerathe; Er findet aber nirgend Ruh, Bald fpricht er wieder ben euch zu.

Da mogt ihr ener Haus bewachen, Sonft wird er euch zu Sclaven machen; Werft ihm, was fein ift, gar hinaus, Und fprecht: Mein Zerz ift Christi Zaus.

Ach! rett uns von dem Widerfacher, Cohn Gottes, unfer Geligmacher!

<sup>-4</sup> If fo viel als eifrig, und eine biblifche Redens = Art.

So schrenn bie Seelen Tag und Racht.

Da greifft Er ju, und in ber Rurge, Eh fie bar Feind ju Grunde fturge, Rimt Jefus, ihm ju hohn und Trug, Die Geelen ein in Seinen Schug.

Er wandelt auch der Seelen Namen, Die ihnen vom Verderben famen, Daben fie Satanas genennt, Rachdem er ihre Art erkennt.

Mit biefem neuen Ramen schriebe Er fie, jum Zeugnis Seiner Liebe, Und ihrer Frenheit von dem Fluch, Bor aller Zeit ins Lebens-Buch.

Er nante fie ben biefem Namen, Als fie vor Seinen Bater famen; Da ward ihr Schuld-Buch ausgethan, Da nahm fie Gott ju Kindern an.

Dann ift ber Bater berer Lichter Ihr Bater, und Sein Sohn ihr Richter; Benn fie benm Sohn in Gnaben flehn, Rans ihnen niemals übel gehn.

Bie felig find, wie reich an Gaben, Die einen neuen Ramen haben. Du Pfleger über Gottes Saus, Uch! theil uns folche Ramen aus!

hier liegen wir in unferm Staube; Jedoch ergreifft Dich unfer Glaube, (Den wir nicht febn, als fah'n wir Dich,) An Deiner Treu erhalt er fich.

Ach JEfu! einger Menfch in Gnaben, Der On uns auf ben Sals gelaben,

lind umfre Sanden Burbe trugft, Bis Du ber Sunden Schlof gerfchlugft;

Ach! neige Deines herzens Gute Bu unferm schmachtenben Gemuthe, Und hilf uns aus ber Bangigfeit, Darinnen unfer Inners schrept.

Bir tonnen Dir nicht Worte machen Gefchitt genug ju unfren Sachen; Das aber, hErr! verfteheft Du, Theils haben, andre fuchen Rub.

Die ju ber Rube eingegangen, Die brennen alle vor Verlangen, Und bif Verlangen wird jur Quaal, Erfüllt ju febn ber Bruber Zahl.

Die aber nach ber Ruhe ringen, Und ju ber engen Pforte bringen, (Der Eingang aber ift noch ju,) Derfelben Elend siehest Du.

D Liebe! laß Dichs herzlich jammern. Dein haus hat ja so manche Rammern; Ift ihnen diese noch zu gut, Wer weiß, obs nicht die andre thut.

Rur halte Riemand an ber Pforte, Gib Deinem Vater gute Worte, Die Zuge zu beschleunigen, Zum guten Theil, zum Einigen.

Der Du bie Todes Thore fprengteft, Und Dich burch Gund und Solle brangteft, Ertrope burch Dein Siegs Gericht Die Geelen von dem Bosewicht.

Laf unter unfren lieben Brübern, Die fich ber Zuchtigung nicht wiebern, 1729.

Die Stimme balb gehoret fenn: Die Thur ift offen, gehet ein!

Gebenke bes gerechten Samens, Und Deines Seligmacher-Ramens, Und rufe ben und jenen raus, Aus feinem Kerker in Dein haus.

Balb laß uns biefen fommen fehen Balb jenen in Dein Reich erhöhen, Dier einen Durchbruch, dorten Sieg, Rach treuer Sehnsucht auf ben Krieg.

Ein Rind bis jur Geburt gebrungen, Dems nur aus Ohnmacht mißgelungen, Laß unter unserer Gemein Ein unerhort Erempel seyn.

Infonderheit sey aller Samen Der Seelen, mit bem neuen Namen, An die man heute frolich denkt, Dir ist und ewiglich geschenkt.

Ihr Name ben ber Welt vergebe, Damit er bort beschrieben ftehe, Dier unbenennt und unbefant, Dort vor bes Baters Thron genant.

#### LXXX.

# Auf Maria Verkundigung.

PrenGinigfeit, Du allgemeines Wefen, Du Schopfer und Erstatter ber Natur, Und Du ber Gottheit Lebens volle Spur, Du hast Dir eine Werkstatt auserlesen, Darein Du Dich in voller Kraft gesenkt, Und baberque uns Gott mit uns geschenkt.

Maria war bie Enaben areiche ERber. Der Du Dich fo in Lieb und Sulb verbandit. . Dieweil Du fie ber Gottheit murbig fanbft, Maria wars, bie liebe felge Schweftet, Man nahm an iht nichts ungewöhnliche mahr, Mis baf fie fill und arm und berglich war.

Maria mar bie Mutter bes Gewenbten. Der emiglich ber Geelen Brautanm ift. Und ebe Er die Braut im Throne fuft. Worauf fich fchon bie Engel Chore fren'ten, (Beit über Jacob., ber fich feins erwarb.) Rurs Beib in Arbeit lebte, libt und farb.

D hochzeit! Die man Sabbathe - Rube nennet. D Lag bes DErrn! geheimes Bilb ber Ch', Ibr Huren Saue fturgt euch in die See, Die ihr in eurer Ch' Befleffung fennet, Und die ihr nichts um Gatans Dieffen wift. Rommt ber und lernt mas eb'lig werben ift!

Ihr Seelen! Die fich in Die Ch' gefunden. Richt, weil fie wiber Christum geile find, . Dicht, weil Ratur fich mit Ratut verbinbt, Dein! weil fie Gott in biefen Stand verbunden; Rommt, betet neben mir ber Seelen Mann, Das Rind bes Geiftes und Maria an.

Rommt, schwort mit mir bem treuen Zeugen Treue, Rommt, ruft ju 3hm um Geiner Beisheit Licht. Damit es euch in allem unterricht'; Und euern Stand ben Augenblif verneue, Bu Chren Seiner Zeugung opfert euch Ihm auf mit Geift und Geel und Leib gugleich.

Ihr wiffet gwar, baß englische Geberden Und englisch Befen bloffe Phantafen; Solange noch ber Geift nicht Rerfer fren, Bis daß wir auch ju Geraphinen werden:

Drum ift bie Ch' von auffen nicht bewandt; Alls wie ber Geift Mariam bort erfant.

Doch wist ihr auch, daß eure herzen Geister Und Christo vollig ahnlich muffen fepn; Da muß der Bater durch das Wort hinein, Da ist der heilge Geist der einge Meister, Und ift der innre Grund voll Geists-Ratur, So heiligt er die außre Creatur.

Drum will ber hErr, bevor wir ehlich werben. Das Aergernis foll in den Tod hinein, Das Fleisch soll blind, betäube, beschnitten senn; Sonst ist die Ch' der Christen holl auf Erden; Wer aber Geist aus Geist geworden war, Mit bessen Eh' hats weiter nicht Gesahr.

Ein Che Dolf in Christi Tob begraben, Das nur allein ben Christi Schmerzen ruht, Und dem sonst nichts als Sunde webe thut, Ran ausser Dem auch feine Wollust haben, Der, seit Er nun der Seelen Schmerz gestillt. Auch die Begier der Seel alleine fullt.

Auf noch einmal! ihr theuven Chegatten, In benen fich ber heilge Geist geregt, So wie Er es alsbann zu machen pflegt, Wenn Er uns will mit Kraften überschatten, In benen Er gezeugt die neue Art, Und sich von Zeit zu Zeit mehr offenbart.

- Auf! und dem Mann, dem Herrn, euch hingegeben Dem Mann, der sich in unser Fleisch verkleidt, Und leert sich aus von Seiner Göttlichkeit, Um in Maria menschlich aufzuleben, Dabt ihr bisher nicht gnugsam nachgedacht, So thut, als war't ihr aus dem Traum erwacht.

D Boter! gib uns rechte Rinder-Sitten, Der Du uns ja ben hErrn zum Bruder giebst; D Geist des hErrn! der Du Mariam liebst, Bereit uns auch zu Deinen Sottes hütten. Wir find durchs Wort, das Wort geht in uns ein, D mochten wir des Kindes Mutter senn.

D Jünglings-Bolt, und du o Schaar der Magde, Kast euch das Bild Maria ins Gemuth, Verleugnet euch, besteget das Geblüt, Es rege euch, was diese Schwester regte, Sie wolte frenn, die Guttheit warb um ste, Sie ließ den Mann, und sprach: Herr ich bin bie!

Bestehet ihr in solcher eblen Gnabe, Und gebt'euch GOtt auf Band und Frenheit hin, So bleibet euch ein unverrüfter Sinn, So wachst ihr in der Kraft von Grad zu Grade. Ihr denkt an nichts, als was euch GOtt gebeut, Und bleibet step, wenn ihr gebunden send.

Herr JEsu! ber Du bich als Kindlein regtest Wir opfern Dir die ganze Kinder. Schaar, Die je und je Deins herzens Lust. Spiel war, Und die Du auch so manchesmal bewegtest. Ach Geist des Herrn! komm überschatte ste, Uch Vater! zeuch ihr herze, sie sind hie.

### LXXXI.

Auf ein Che=Jubilaum zu Groß=Hen= nersdorf.

Salomo! hie find bie Menschen Rinder, Die haben sich schon funfzig Jahr geliebt, In Breud und Leid gemennet und geubt. Wie lange ists, Du Seelen Ueberwinder, Dag Du uns überrebt und wirs gewagt, . Dag wir bie Ch einander jugefagt!

D groffer GOtt! wie viele find vorhanden, Die Dich als GOtt in Wahrheit angebett, Die Dich als hErrn von herzen angewebt, Die Deine Meifterschaft im Geift verstanden: Wer ift, der Deine hirten. Stabe tennt, Wer aber, der Dich Lieb in Wollust nennt?

Ach Liebe! ach die meisten Menschen geben Mit hohem Aug und frummer Goele bin, Sie haben einen niederträchtzen Sim, Und lassen sich auch nicht zu Die erhöhen. Die Leiter zu dem Himmel heisset Eveus, Und diesem Steg entweicht man allerseits.

Des Creubes Stamm ift von bem Fluch geriffen, Er ift ben Seelen nun ein Segens Solg: Allein ber Creatur verwegner Stolg Greifft nach ber Luft, und tritt das Creut mit Fuffen. Der heiland hatte einen andern Sinn: Er nahm bie Angft für alle Freude bin.

Herr! ber Du bich noch niemais fact geliebet, Sieh mit Barmbergigkeit die Alten an, Die Alten, die nicht viel in Gott gethan, Obschon sie sieh im Aeussen wiel grübet: Die Wolfe Deiner Zeugen um fie her, Die sahe gern, daß ihnen besser war.

Und aber alle, die wie Dich errungen, Bu benen man nicht fagt: Erfonnt den Herrn, Seitbem wir Dich erbiett, du Morgenstern, Und, welthen Du so liebveich zugesprungen, Und schmuffe auf den geoffen Hochzeit-Lug, Den niemand ohne Sehmut besuchen mag.

# LXXXII.

Auf feinen innig = geliebten Bruder, Melchior Nitschmann, Aeltesten zu Herrnhut, als er seinen 24jahri= gen Lauf im Gefangnis geendet.

Die gingt ihr hin, wo famt ihr her, Jbr grunende Gebeine? Dir nach, Du Ober-Aeltester Der heiligen Gemeine; Sie famen ans ber Friedens-Stadt, Von Seelen-Hunger mud und matt.

Gelobet sey bein muntrer Gang, Und beiner Fusse Rauschen, Du wilst die Frenheit gegen Iwang, Für Unruh, Ruhe tauschen. Es ist der Welt die hochste Noth: Geh hin, du bist ein guter Bot.

Du weißt, wohin der Eifer reicht Der blinden Pharifaer, Bo man um kand und Baffer zeucht, Und treibt das Wert nicht höher, Als daß ein Thor den andern macht, Ein Traumer ben dem andern wacht.

Die Pharister wurden alt Bey ihrem kasten binden: Der Deiland sagte nicht so bald: Kommt Menschen! Ruh zu finden, So war die ganze Holle auf, Und hemmete bes Lehrers Lauf.

Mein Bruder! fennst bu beinen Weg? Er geht ins Tobes Rachen; Das ift ber allgemeine Steg. Für die, so Friede machen: Bleib da; du fanft nicht; En so geh! Durchs Todes-Thak jur Lebens-Doh.

Rur fliebe die Gelegenheit, Die deine Ehre schändet: Der Feind bemüht fich allezeit, Damit ers alfd wendet; Daß, wers mit Christo treulich mennt, Um Uebelthat zu leiden scheint.

Wie wir gebacht, so ist geschehn. Du bist buhin gegangen: Der Feind hat sich die Zeit ersehn, Und hat bich aufgefangen, Noch eh' du bas Gebiet erreicht, Wohn bich Trieb und Zug geneigt.

Was hat die Schlange für Seminu ? Die alte Thorin lachte; Sie wußte nicht, daß ohnehin Die morsche Hutte frachte, Und daß der Seist ihr Spren: Bett Mit diesem Lauf bestellet hate.

Dein Mittnecht fehlt. Er höset kaum, Daß Schmide und Mitschmann sigen, So läßt er seiner Regung Raum, Und übersteht die Rigen, Durch die ein Geist zur Ruh gestrett, Den Weg des Herrn gar bald, entdekt.

Dein Mittnecht eilt, um Christi Ruhm In deinen Leidens Retten, Bor Obrigkeit und Priesterthum Bald offentlich zu retten, Bezeuget seinen Bund mit dir, Und bringet beine Unschuld für. Allein in furzem fahe man, Was unfer König wolte, Er mertre ber Semeine an, Was Ainkinnann ben ihr golte, Er wußt, es war in Freud und Schmerz, Sein herz und meins als wie Ein herz.

Drum mußteft bu bich auf bein Wort In Mahren \* nicht besinnen, An einem unbezielten Ort Wiel Volf burchs Wort gewinnen; Wir bachten, bu warft hie und ba, Und war bein Lehr-Stuhl boch so mah.

Mein Bruder! wer erfennet bich, Und beinen Ereut. Gefellen? Der Heilgen Weg ift wunderlich, Und schwerlich vorzustellen; Wer glaubts, daß ihr nach Geelen zielt, Und nicht mit Mennungs Lappen spielt?

Wohlan! die Lieb ist schon vergnügt, Ihr leibet unverschuldet, Und du, mein Bruder! hast gestegt, Nachdem du anserduldet; Dein Grab hat meines Willens Nacht Begraben, und mir Licht gemacht.

Geb bin, du munerer Zeuge, geh! Des Bischofs ohne gleichen, Du Ueberwinder ohne Web, Du Vater vieler Reichen, Jahr bin, du treues Bruder-Zerz; Verlisch der Welt, du Zimmels-Rerz.

Ihr

Er hatte ben feinem Abfchiebe versprochen, auf feiner Durchreife burch Bohmen und Rabren fich nicht ein= qulaffen, weil es nicht ber Zwet feiner Reise war. Ihr Burger in der Herrenhut, Ihr von des hErren Bosse, Ihr Funken von der Zeugen Gluht, Ihr Tropfen jener Wolke, Ebr. 12. Berstärket die geehrte Schaar, Der Seelen unter dem Altar.

Dem Baiser, was des Kaisers ift, Und GOtte gebt, was GOttes; Den Brüdern Herzen ohne Lift, Dem Eern ein Haupt voll Spottes, Der Zeilgen ihre Bande füßt, Und fahret hin, wo dieser ift.

#### LXXXIII.

Auf des Wänsen=Vaters, Martin Rohleders, Ehe=Verbindung, mit der Wänsen=Mutter Judith, geb. Klosin.

The kennet ja dist treue Haus,
Als erste von der Schaar der Brider:
Sie zogen sich mit Freuden aus,
Und kleibeten die JEsus: Glieber;
Ihr Ruf zu diesem Dienst und Frohn
Ist aus der Liebe hergekommen,
Der Kinder Seelen sind ihr Lobn,
Drum haben sie nicht kohn genommen.
Ihr Kinder! ziehet doch
Mit Lust an ihrem Joch:
Es ist das Joch der treuen Liebe.
Sie haden mir erset,
Was ich dahin geschäst,
Durch ihren Dienst gehn eure Triebe.

Ich frene mich des vesten Bands, Das Gott mit ihnen wollen binden, Und ihres tunftgen Chestands:
Ind ihres tunftgen Chestands:
Ich sebe ste schon überwinden.
Erkennet doch, die solche senn,
Ihr Brüder! freut euch ihrer Gaben,
Und Du, o König der Gemein!
Bon desken Gnade wir ste haben:
Rim ihrer Treue wahr.
Du aber, edles Paar!
Geh, worde durch den Geist verstegelt;
(Ein Fürst der Gottes Pracht,
Bersant ins Abgrunds Nacht.
Er hatte sich in sich bespiegelt.)

#### LXXXIIII.

Auf seines Sohns, Christian Fried= richs, Entschlafen.

Dräutigam ber zwen verbundnen Herzen, Die Dir das Pfand der Eh ist eingereicht! DDu, durch Angst und Schmach und Todes-Schmerzen, Bewährer Freund! Dein Liebes-Rath ist leicht, Du forderst nichts, was man nicht hat, Und gibst Dich immer selbst ans eingebüsten Statt.

Elf Monden find bereits bahin gefahren; Wir lebeten und unfer Kind noch nicht: Doch ftunden wir schon feit geraumen-Jahren, Für vieles heif in Deiner Schuld und Pfliche: Wir fauften Waigen. Körner ein, Um etwas Dir zu Dienst auf hoffnung auszustreun.

Was gibt man boch bem Könige ber Herzen, Das Ihm so viel Gewinn als Muhe macht? Es findet sich bey benen hellsten Kerzen Doch eine hie und ba beschmitte Pracht: Mo ift ein Lammlein ohne Behl? Es ware bann, baf fichs die Liebe felbst erwehl.

Das sahest Du, Du immer offnes Auge, Du bachtest wol, die Kinder mennens gut; Zum Zeichen, daß ihr Herze vor mir tauge, Weil mir wein Volk mit Wollen alles thut, So will ich mir ein Schaf ersehn, Einzartes Kind! nebmts bin, gebts bet, soists geschehn?

D wenn Dich nur bie Seelen recht verftunden, Sie gaben fich nicht halb so viele Mub, Mit mancherlen Bebenfen und Ergrunden; Sie merkten nur, wohin die Liebe gieh, Und bachten bann, wie jener Anecht: Der Ber machts wie Erwill, fo ifts dem Anechte recht.

Mein-Freund! Du gabst auch dismal, eh Du nahmest. Bobl dir, mein Rind, das Du jur Rube bringst. Gesegnet sen der Sabbath, da du famest; Gesegnet sen der Sabbath, da du gingst: Dein Rampf war turz, die Macht war klein, Und dennoch ist der Sieg um Jesu willen dein.

Du! ber big Kind ein Schmerzens - Sohn gewesen, Was sag ich bir, o Schwester, liebes Weib! Du warst ja kaum bes Seligen genesen, So wütete ber Schmerz in Bruft und Leib! Allein der Geift voll Helben - Muth, Fragt: wie ers machen soll? und fragt nicht: wie esthut?

Wenn blefes Kind kein Schaf gewesen ware, Du muhetest bich noch, bu rubtest nicht. Allein, ber DErr besahe die Altare, Darauf man Ihm die Opfer zugericht't: Ben unserm merkt Er Seinen Zwek, Drum siel das Feur herab und fraß das Lämmlein weg.

Romm Schwefter! tomm, wir wollen nieberfallen. Bir fragen nicht erft lang : Bie beiffet Er?

Ihm soll in und ein Hallelujah schallen. Er ift der Berr, Er kommt zum Sabbath her. Orum machen wir die Augen zu, Und Israel zeucht mie dabin zu seiner Aub.

# LXXXV.

Auf seiner Gemaklin 29sten Geburts: Tag.

Derr JEsu! hier ist eine Schaar versamlet, Die beten, und zugleich gebieten kan; Denn also ist die Kraft, gleichwie der Mann: Und ob daben die außre Zunge stammlet, So ist der innre Mensch ein kuhner Held, Der sich getrost dem Herrn vors Herze stellt.

Dein Name wird hier munter angeschrien, Dein herze wied zu uns hingb geruft, Dein Geist wird gegen unsern Geist verzutt, Die Liebe last sich gerne niederziehen, Man ift es so an ihrer Art gewohnt, Seitdem sie mitten unter uns gethront.

Romm, Lieber! komm, und giesse Deine Schätze. Auf unste Schwesser, Erdmuch Dorockee; Gib ibr, daß sie aus Arafe in Arafte geb, And sich burch Dich bald über alles sehe; Gib ihr, daß sie sich Deiner freuen mag, Und mache ihr den Tag jum Ruhe. Tag!

Es ift uns Ernst um vieset Seele willen i Wir lieben ste und ihre Hutte auch. Ben unsern Ernst ift Deinerseits bei Brauch, Daf Du ihn pfiegk in Samben zw erfüllen. Die hast Du sie nach Geife, Seel und Leib, Wir woll'n, daß alles noch beysammen bleib'!

Du hast ihr erkt ein Pfand ber Treu genommen, Sie kussete mit Thranen biesen Ruf; Sie wußte wohl, baß, ber bie Seele schuf, Auch Macht hat, baß Er sie läst wiederkommen, Sie hatte Dirs auch mit der Zeit vergonnt, Wenn sie es erst zu Wucher angewendt.

Da haft Du es: die Zeit war nicht vorhanden Daß man es hatt zum Wechster ausgethan; Nims immerhin zu allen Gnaden an, So eilig kan mans nicht in unfren kanden. Weißft aber Du, was mit zu machen sep; So wuchre felbst damit, Du hast es fren.

Nur schenke und die zwen geliebten Kinder, Die Du und schon auf Tag und Jahre gounk, Daß Du sie eh nicht von der Hutte treinst, Bis daß sie erst des Fleisches Ueberwinder, Und in der Shat, fie senn gleich groß und klein, Der Erst. Geburt im Geist theilhaftig seyn.

Der Grafin Mann, ben unsere Gemeine Ganz brüberlich im Geist gefasset hat, Dem gib in Deinem herzen eine Statt, Damit sein Licht recht brenne und recht scheine; Und wilst Du, daß sich Dein Der Sünder rühm, So sindest Du ja Sunders gnug an ihm.

D unfer Freund! o König unfrer herzen! D Priester über unsern Set-Altar! Du lebest ja und betest immerdar, Entzünde doch die hellen Seufzer-Kerzen, Davon der Dampf den Gnaden-Stul erwarmt, Bis Deine Krast ben Seufzenden umarmt.

Hier legen wir bie Schwester Dir zu Kussen, Noch mehr, wir legen sie Dir an bas herz, Du wollest ihr ber Leiben bittern Schmerz Durch gnabige Umhalfing recht versuffen; Ja, führe fie bon biefem Tage an Muf einer ziemlich practicablen Bahn.

Du treues her;! bu Liebe ohne gleichen, Du Ohr, bas vor bem Schall ber Stimme hort; Du Auge, bas sich nicht von benen kehrt, Die Deinen Blik in Demuth einst erreichen! Du Kraft, Du Licht, Du Manna Deiner Schaar! Gib Dich ber Schwester hin, so hat sies gar!

# LXXXVI.

Auf Herrn Brumhards Inftallation zum Diaconat in Jena.

Serr JEsu, ewiger Prophet, Erbarm bich aller, bie da lehren, In welcher Herz Dein Creuze fiehe, Die aubrer fallche Ruhen storen! So sehen wir im Geist voraus, Daß sich noch mancher Gnaben. Segen Ins orbentliche Kirchen. Haus Auf Deinen Diener werbe legen,

Laß ihn in Eingesunkenheit Bor seines Volkes Sunde beten: Laß Deines Knechtes Freudigkeit Bor aller Menschen Augen treten; Mit Angst und Herzens Banglgkeit Das Sacrament zum Fluche brauchen; In heiliger Erschroftenheit Von heissen Bannes-Kraften rauchen.

Laf aber auch bie fuffe. Frucht Des Amte, bas die Berfohnung predigt, Der Seele merben, die sie suche: Geb bin, sep Deiner Laft entlebigt. Und das geehrte Testament,, Das Blut und Fleisch vom ewgen Leben, Laß jeglichen, bers recht erkennt, Mit inniger Bewegung geben.

Die Taufe werbe hie und bar, Der burch Dein Blut erlöster Kinber, Go seligen, so lieben Schaar, Zu einem ewgen Ueberwinder; Rurg: Gib auch biesem noch allhier, Ben Angst und Last unendlich vieles, Zu Deiner selgen Lehre Zier, Und zur Erjagung seines Zieles.

#### LXXXVII.

Auf des Jenaischen Theologi, D. Buddei Hingang.

Fleuch, Vater! fleuch! bie Statte halt nicht Stand. Das Rebard Jelt läßt beinen Fuß nicht ruhen; Bemuhe bich ihn hurtig auszuschuhen: Die Statte, ba man ruht, ift heilig Land. Romm, Biferer! um unsers Gottes Haus: Egypten ist zurut, bie Buften aus.

Die Lection ist start für einen Mann, Der sich nicht gut in Sottes Bege schiftet, Warum der herr bich ist babin gerüffet? Es war ja nicht mehr weit nach Canaan. Allein ich bin gewiß, der herr hat recht: Spricht Er jum Anechte: Komm! so fommt der Knecht.

Ihr hauffen, die ihr unfern Konig fennt, Lagt Juda fich nach allen feinen Stammen. Durch Afahel im Lauf, auf einmal hemmen. Weil er fich ihres herzogs Bruber nennt;

Gewiß!

Gewiß! Ihr hort fo balb nicht bas Geton: Buodeus ift dabin! fo bleibt ihr ftehn.

Du sehend Aug, auf Christi Creut gericht't, Geoffnet und vertiart im Riederknien, Du am Altar von heissen Roblen fruhen, Gerührt, geheiligt, und entstammtes Licht! Dein Demuths. Blit gewann ber Liebe Sinn, Der Rutten butte sich jum Creute hin.

Wer um den Unterschied der Glieder weiß, Die sich am Christi Leibe brauchen lassen, Der tan dich bald in größter Liebe fassen. Die Treu in beinem Theil treibt ihren Schweiß: Und daß du mit an Christi Ereug gehört'st, Zeigt, was du aus dem Perzen schriebst und lehrt'ft.

Ihr alle, die ihr von ihm hergestumme, Auf! Jena! auf! erbobe durch geoffe Siege, Auf! guf! Ihr Streiter in des Herren Kriege, Erkennet dieses euers Jürsten Amt. Ihr, die ihr Babel schleisen kont und solle, Wenn ihr nur Hirten=Rnaben werden wolt't!

Hat nicht der Mann, den euer Seufzen neunt, An einem Ort ein doppelt Gut vereinet, Das dieser Zeit kaum zu verbinden scheinet, Die so gar wenig Gues bepfammen kennt, Den Ruhm der orthodopen Reinigkeit, Das Zeugnis, daß die Kirch um Bestrung schrept.

Das eben ists, was mich mit ihm verband, Der ich gang kein Geheimnis daraus mache, Daf eine Rirch-Berwandlung keine Sache, Denn ohne Glieder hat sie micht Bestand; Das aber auch in jeglicher Gemein Ein Muster von der Kirche sole sepn.

Wenn ein Student den Ropf mit Bilbern füllt, Wie eine Kirchen-Republic zu tichten, Und will dereinft fein Kirchspiel darnach richten, Ifts eben wie mit Doctor Luthers Bild: "Doch webe dem, der davon nichts versteht, Was mitten im Verderben gleichwol geht.

Met Luthern nennt, der hat den Ruften frey. Nun het und Doctor Luther hinterlussen, Und zwar im Buchlein, das die Kinder fassen, Daß dieses erst die rechte Kirche sen: Wo man das Wort der Wahrheit kauter lehet, Und wo sich auch das Volk dadurch bekehre.

Die Vehre halt ich über Hof und hans. Zwar wagts die Welt mit unfers Meisters Lehren, Sie hin und her zu wenden und zu kehren; Wo aber die verkehrt wird, so ists aus: Und bleibet ste, (wie billig,) ewig wahr, Was fehlt uns noch am Attischen Altar?

Der selge Mann wars völlig überzeugt. Er hoffte zwar, es solte sich noch geben, Es wurde sich die Hutte Gottes heben, zu der er sein Geschenk mit dargereicht. Doch, langes Thun, und eine kurze Zeit, Erfordert ben dem Fleiß Geschwindigkeit.

Und hielte gleich bes Mannes kluger Geist Richt allzwiel auf weitgesuchte Dinge, Damits bem Reich bes hErrn nicht mikgelinge, (Gedanken, die ein andrer übrig heißt!) Co bleibt boch mir ben allem Sonnen flar, Daß er bes Reichs der Kraft Gehülfe war.

Ein

<sup>\*</sup> Der einen Pfarrer mahlen ließ, wie ihn die Leute haben wolten.

En gester Biene erfecter fenteilis Der lerfreme aler Saber anthologien: Jif off ir im mar woh. wer Madeine lague, Lief derie weie meer ernan Tending alite: Deur frank ift wer erf von Erine wag. Er wert aus liver der Seige fen Juck.

Je Gotic ward to fant ber Main Duing. Im Frankus über beimere Geff je wafen, Er gat ihr wat von der gesennen Buning. (Auer neuent ür fond Diffensamme.) Die war em Sie von Blate angeregt, link Zweriers iner genorig wederlogt.

Der frende ierf: von der Diannis Sur; Der daß is SDer fem Junckerr unrhanden, durir werde Ser von memanden verkanden Keine deries hat auf iroben Schmen Vint; Serrate frende, daß über neden von GGer ingreiffe; Inddens derft daß inn der Dunner ürrift.

Er eilt penis und fenen Saul Athen Sauft aber gereit dem Schänzen und dem Bugen, Der en der Bert dem Brautigam gewogen, Seit Mune gab Jinn Seeten zu bestehn: Lind auf er nuch von den nach Cobung wech. Raf Saffelt fiben: Was fenedet wende duch!

Fix it sedes unt umgerrebuef Neb Funt Auf unt Auf unt eine Baffer-Oudk. Ir Julie war das Safer auf unt belie. In Sanden Lute entreit ihm brie höh Ix ward den Sond und einem Mann ermitt. Ix under dendt, daß er unt Repe führ.

recht auf und priete menter an,

Dom

Drum brachte et der Bohmen Martrer-Peere, Und ihre Zucht, gleich Luthern, auf die Bahn. Er sagte fren: So wars, und so wars gut. Und selig ist (heschlost er.) wer es thut.

So gehe, sprach ber heilge Wachter-Rath. Und thue nun an beinem Ort befigleichen, Mach Jena hin: Du wirft ben 3wef erreichen. Du wunfchest viel, bereite bich jur That. Du tomit jurecht; benn ber getreue Scole Ift bald vorben: Rim seinen Dienst und Sold.

Baddens trat, auf feines Meisters Wort, In Jena auf, und zeugte vom Catheber. Der Stolte war, in seinem Theil, nicht blober, Rur band er sich an feine Zeit und Ort: Und da er sah', man ware seiner fatt, So ging er bann in eine andre Stade."

Buddens blieb des Zimmelreiche Asque Bep einem Bolt, dem unsers Königs Fahnen Nicht anders sind, als Feindes Unterthanen. Da ist man gern nicht sonderlich gekennt, Man öffnet sich den Wohlgestinnten blos, Und wirft indeß aufs Königs Rugen los.

Hort Cramern nur, (ben treu-Gesinnten) an, Derr Rambach mag sich ebenfalls erklaren, Den britten Mann kan und Herr Christ gewähren. Die Lieben: Zildebrand und Timmermann, Die zeugen ja bem selgen Manne fren, Daß er ein Freund des Skren gewesen sey.

Wer giebet boch ben Thoren Unterricht? Ich menne hier diefelbigen Gelehrten, Die Christi Stuhl gern überall zerftorten, Und frummen ihm boch teinen Nagel nicht; Daß ihre Einigkeit sich gerne zantt, Und unfre sich des Widerspruchs bedankt.

Begreifft ihrs nicht, ihr Academici! Ihr, ba ber Spruch bes Plato eingetroffen, Daß ich noch was fan von Buddeo hoffen. Ja, baß ich ihn nicht ins Gerichte zieh; Noch mehr! baß mich des Mannes Tuchtigkeit Am Dienst des Herrn, noch diesen Tag erfreut.

So fag ich euch vor Dem, ber alles fennt, Ich fan ihn nicht aus meinem herzen schliessen, Mich fan es nur allein auf die verdriessen, Die mein getreuer heiland Feinde nenut. Blieb Petro nicht der Apostolsche Grund, Ob Paulus ihm; Er Paulo widerstund?

Der Richter-Spruch war zwar nicht wohl gefällt, Der, was vom Bern, und was vom Teufel stammte In einer Schrift zur Nachbarschaft verbammte: \* Allein, es sen der Liebe heimgestellt. Sein Nam ist da; Ich kenne seinen Sinn, Sein letter Brief \*\* nimt allen Zweisel bin.

Geh hin, du Anecht des Zern in deiner Art. Darinnen du nicht deines gleichen hattest! Geh hin! daß du dich mit den Seelen gattest, Jur welche du ein treues Zerz bewahrt! Ich weiß, wenn einst mein Geist zur Aube zieht. Daß ihn dein Zerz mit Freuden kommen sieht!

Du aber steh, du gottlicher Pallast,
Ich menne bich, du Jenische Gemeine,
Dein Grund ist auch der Bau-Bert deiner Steine,
Last seben, wen du bey dir drinnen hast,
Denn fällst du hin, so spricht man: Das war Bel,
Und stebest du: Sier ist Immanuel!

LXXXVIII.

\*\* Der fel. Mann fuchte fur; por feinem Enbe in einem febr berglichen Schreiben biefe Sache gut ju machen,

<sup>\*</sup> In der famosen Ablehnung der Jenaischen Facultat, dars innen auch unter herrn D. Guddei Namen der Autor dieser Gedichte ziemlich gemißhandelt worden.

#### LXXXVIII.

# Auf den Superintendenten Josephi in Sorau.

Soseph! mein verborgner Bruder, langer halt ich mich unn nicht,

Dich vor allen öffentlich einen Anecht bes DErrn zu nennen,

Deine Liebe gegen Den, ber bie Lieb ift, ju bekennen, Joseph, bu geschmufter Priester mit bem Recht und mit bem Licht!

Ruf ich bann ber Seligfeit, mich mit Brudern gu et-

Und mit ihnen aus bem Glauben ju verfiarten, mußig

Will ich endlich meine Flügel bis zu Gottes Stuhl em bohn,

Mo fie allerseits im Geist nach der Streiter Eagern biffen. Joseph! diesen letten Ausbruf meiner Liebe gegen dicha Die du lange schon gefühlt, laß ich alle sehn und hören. Deren Ueberlegungs Kraft nicht die Borurtheile storeit. Joseph! deine stille Führung reitet mich oft inniglich. Ich dergesse nimmermehr, was du an des herren Lage. Gang geheim mit mir gesprochen, wie du deinen Wansbell führe se.

Wie du beiner Brüber Herz gerne in einander rührt'ff. Wo du aber inne hielt'st: Werke, hieß es, was ich

Joseph! beinen hirten Steffen fanft bu mit getroftem Sinn

JEsu, beinem Ober - Herrn, ber bich einhohlt, über-

Soran! unfer Erg-Bischof gebe bir balb einen gleichen, Daß es hier nicht heissen moge, Josephs. Geist ist mit Werther Geaf! ich bitte bich, von der Bunden Cheifli wegen,

Liebe Seine rauhen Dornen, laß bem Fleische keine Auh; Bill Gott Seinen Sohn verklaren, fahre angenhlifblich ju.

Wer ven Harnisch wimt, wuß ihn ohne Sieg nicht von fich legen.

Haft bu viel Berhinderniffe, lieget dir die Perle tief. Beil du hochgeboren bift, neige dich zu Chrifto nieder, Der flieg eine Soh herab, und fand boch die Sohe wieder.

D wie wohl ist mir geworden, da Er mich and Creute rief. Jürstin! beren guten Sinn unser Joseph stets gepriesen, Und gewiß von ihr geglaubt, Besus Christus wurd ihr doch:

Diefer ift nicht mehr vorhanden, aber sonft ein Joseph

Der bes Lanbes Bater ift, und ju bem er fie gewiesen: Todreer! die ihr unserm Heiland nicht mehr fremd und unbekant.

Und nur Fürsten-Rinder wart, eh ihr Rinder Gottes . worbeit,

Deutt an Joseph, weil ihr lebt, und verbleibt benm Ereuges. Orden.

Alle Schafe feiner Pflege nehm' ber Sirt in Seine Sand.

#### LXXXVIIII.

Auf der Frau von Meußbach 81 fen Gesburts = Tag.

So febr ich fonft Natur und Stand Muf immer ju verleugnen trachte; Und was mir irgends anverwandt, Richt anders als durch Christum achte: So schleunig wacht die Regung auf Die Meinigen im Herrn zu segnen, Wenn ihnen in dem Lebens Lauf Besondre Schikkungen begegnen.
Wein Trieb wird aufgebracht, die allgemeine Macht In Glaubens-Frenheit auszubieten, (Die diesen Erdreis regt, und alle Dinge trägt) Auch meine Freunde zu behaten.

Alleine, Zachgeehrte Fran! Wenn ich von Ihro reben solte, So, daß es jedermann erbau, So, daß ich nichts verschweigen wolte, Wie vest die Lugend, sonderlich Die Lugend der Erbarmung stehet, Mit welcher sie so misbiglich, Und ungewöhnlich übergehet: So sind ich zweperlen, das mir im Wege sen; Ihr eignes Demuths-volles Schweigen, Weil, was sie Gutes thut, allein auf ihr beruht, Ihr Geben hasset alle Jengen.

Doch dieser Trieb ist nicht so leiche Ben dankbarn herzen zu bezähmen. Der ehemals bavon gezeugt:
Daß Geben seliger, dann Mehmen, Der hielt die Jungen auch im Jaum, Die Seine Thaten wolten sagen; Sie machten sich nicht minder Kaum, Se allenthalben auszutragen.
Was Ihr zu katten kömt, was meine Junge hemmt, Mit Dero Lobspruch auszubrechen, Ist Ihrer Wohlthat hand, und baß ich Ihr verwandt: Ich mußte von mir selber sprechen.

So will ich bann, nach meiner Art Mit wenig Worten vieles beuten:

Ich lobe Den, der Sie bewahrt:
Ich benk an jene Ewigkeiten.
Sie überlebt schon achtzig Jahr:
Das ist ein Zeichen von der Gnade,
Das vormals ungewöhnlich war;
Und izt verschwinders nachgerade.
We wenig sud Ihr gleich, wie viel in einem Reich?
Ibr Alter ist ein Gnaden-Grostben,
Wesist die Schrift und Bild! Des Königs, der vergilt,
Bey dem Ihr Wohlthun unverlostben.

Was ist an einem solchen Fest Borerst zu sagen und zu singen? Das und der Herr erscheinen läst, Ihm Preis und Herrlichkeit zu bringen: Was für ein Wunsch wird überbracht, Personen, die uns unentdehrlich, Und hätten gerne ausgemacht, Weil ihnen diese West beschwerlich? Weil doch die Ruhe-Zeit ein müdes herz erfreut, Und die den Schnee der grauen Zaare, So sich am Scheitel drehn, am liedsten schmelzen sahn, Damit der Geist in Friede kabre.

Was wünscht man sich? (aus Eigennus:) Daß solche Sand sich lange rege, Damit sie sich zu unserm Schutz Und Wohlthat mächtiglich bewege.
Was aber wurde besser senn Har beschütten?
Wir bie, so uns mit Gut beschütten?
Wir brächten sie durch unser Schreyn Jur Aufnahm in die ew'gen Sütten.
Ich hemme, meinen Sinn, ich geh' zu Jesu hin, Ich werfe einen von den Blitten, Damit wir in der Jeit der Bahn der Ewigkeit Wit unserm Geiste näher rütten.

### LXXXX.

Auf den groffen Grenz=Prediger Jobann Chriftoph Schwedler.

Morgens von ber Arbeit gehn, bas ist eines Menschen Weise,

Der fich, wie ber treue Schwedler, als ein Licht ver-

Ihm war Tag und Nacht bequem, GDtt zu Dienst, dem herrn zum Preise;

Rurglich ift er eingeschlafen, und liegt noch bie Stunde

Ohne Zweifel ift ber Knecht unter feiner Last erlegen,

Und der Schlaf wird lange mahren, weil er eben viel gewacht.

Schlaf, bu muder Arbeits. Mann! Schlaf Mit JEsu Christi Segen,

Deine Ruhe Stunde schläget. Schlaf! bu haft genug gemacht.

wie dann? hat fich Schwedlers haupt endlich in ben Schlaf gefunden,

Sinft fein ausgehartet Leben auch einmal gur Rube bin?

Freilich! so hat auch der Held JEsus Christus überwunden,

Er, ber Arbeitsleute Schaffner, Er, ber Rampfenben Gewinn.

Tremer Zenge! beinen Dienst werden alle Alter loben; Und so oft die wahre Lirche ihre größten Saulen nennt; Sal. 2.

So gebenket fie jugleich ber Beweisung beiner Proben. Die in diesen unfren Lagen wenig ihres gleichen fennt.

Benn ein leichter Feber-Riel Centner-Borte faffen tonte,

D wie stimmt ich beinen Thaten, wahrer Lamms-Apostel! ben:

Deinem Sinn, ber Lichter-lob in ber Liebe Chrifti brennte,

Und uns zeigte: wie das Leben, Leib und Braft 318 wagen fey.

Seuer-Rammen! Die ihr nie angeschlagen, ohne Inden,

Donner. Worte, die ihr alles schmettert, was ihr nur erreicht.

Bie? verfinket euer Strabl! steht man ener Licht verschwinden?

Licht, das sich den Creutzes-Feinden als ein Schret-Comet gezeigt!

Liegt ber tapfre Belden : Wuth , welcher unfte Grenzen fchutete?

Ift das leife Obr geschloffen, das auf alles achtsam war? Ift das Auge zugethan, das von Jeuer-Kifer blitzte : Will der Bungen Glube verlöschen? Zohlen ber vom Rauch-Altar! Ies. 6.

Unerforschlicher Magnet! Ber foll Deine Buge beuten? Joh. 12.

Sund, ju ftreiten?

Meister von gelehrter Junge! Geist bes Sochsten!

2 Pet. 1, 21. 2 Mof. 4, 15. 16.

Seht ein muntres helben : Noß! GOtt und die Ratur find Zeugen, hiob 39, 23. Schret ift Preiß für feine Mase, ja es reucht den fet-

nen Streit,

**Schwache** 

Schwache trägt es fanftiglich: Stolse pfleget es ju beugen:

Alifo trug und alfb tampfte Schwedlers Glaubens Freudigfeit.

JEfu! groffer Seelen-Mann, Deine Rirche liegt im Staube

Bu ben Fuffen hingeftrettet, bie für fie burchgraben find: Rim ben Demuthe vollen Ruf, weil ber unterthan'ge

Sich für Schwedlern zu bedanten allzu wenig Worte finbt.

Zeuch babin, du trener Anecht! mohl befant burch viele Siege,

Bete an den GOtt der Gotter, der dem Sohne jugericht'; Sage: Ber, es ift geschehn! Millionen Deiner Jüge Bracht ich an die Menschen, Seelen, aber Alle bring ich nicht.

Anechte! bie ihr hier und bar auf ben Straffen Gafte labet,

Hort ihrs? Schwedler ift zur Aube, biefer Knecht hat ausgebient.

Sat ihm nun ber Feinde Wut, hat ihm Chrift Schmach geschadet?

Frage den Ort, wo fein Gebeine nun in sichrer Stille grunt!

Staupen : Schlage, Rab und Pfahl machen allen viele Christen,

Darum laftes ber Erb . Feind bleiben, baff er Chriften martern laft.

Dient ihr noch ber Menschen-Furcht, einer von ben Bleisches-Luften:

Bift, daß ihr bas Brob ber Streiter, Chrifti Fleifch, mit Sunben eft.

Ø ihr Wagen Israel! wollt ihr wie ein Losch-

Wo die Raber Glubt gefangen, ba schlägt auch bie Flamme hin. Czech. r.

Send ihr helden, die der Fürst (das erwargte Lamm)

D fo habt auch einen gammes. (eines Burge-gammes) Sinn!

Bleibt ben Ihm, fo fend ihr Eins, haltet alle Mennungs Lappen

An die Gluht der ewgen Liebe, (diese gilt für hof und Saus;) Hohel. 8.

So behaltet ihr die Arafe, werbet nicht nach Schatten

Und das Reich der Finskernissen weicht dem Licht der Wahrheit aus.

BErr der Erndte! fahre fort Tagelohner auszus ftoffen,

Wilft bu mich zum Otener haben, Deiner Diener Lobn und Aron:

D so ist mein Glut gemacht, bu nimft Rleine mit ben Groffen,

27im vorlieb mit treuem Wollen, gib mir Kraft, so hab ich Lohn!

### LXXXXI.

Auf König Friedrich den Fünften, da ihm sein Hosmeister zugeordnet ward.

> Prinz! der ersigeborne Sohn Des unendlichen Monarchen, Sist jur rechten Hand im Thron, Und ist Moah von den Archen,

Wo. die Menschen vor den Stürmen Dieses Welt Laufs sicher tuhn; Und Sein Arm hat Macht zu schirmen Alle die sich zu Ihm thun.

War Er gleich ein Potentat, Der bem Erb. Aecht nach regierte, Der im hohen Wächter-Rath. Von Geburt ben Scepter führte; Doch beschloß der Herr und Er, Daß der Erb. Herr aller Seelen Nirgends anders König war Als bey benen, die Ihn weblen.

Freude war Ihm zugedacht: Aber Ihm gefiel das Leiven; Und des ewgen Felfen Pracht Segt Er dran im Thal zu weiden. Was ein Mensch erfahren kan, Das auch einen Stein bewegte, Nahm Er alles auf und an, Bis man Ihn aufs Creuse-legte.

Erb.Pring von der Krone Dan, (Der die Kronen von den Reichen, Seit den Kindern Canaan, Altershalb die Segel streichen:) Diesem ist dein Konigs. Thron Allzu neu und allzu enge: Seiner Stimme schwächster Ton Bringt den Abgrund ins Gedrange.

Christian, des Ronigs Sohn, Traget seinen schonen Ramen: Und sein Herze regt fich schon Bu dem unbefanten Samen Dieses Konigs, seines hErrn; Seine Majestatsche Sonne Reigt fich bor bem Morgen Stern, Bener Beifen groffer Bonne.

Friedrich, wilft bu mit ber Zeit, Wann bein Vater Chrifti Kriege Ausgeführt zur Ewigkeit, Und so manch Gericht zum Siege, Wilft du sein Vollender sepn, Und am Lempel Gottes bauen? Goll die heilige Gemein Gottes Wunder an dir schauen?

Denke beiner Hoheit nicht, Set die Majestat ins Dunkle: Aber in dem wahren Licht Neuer Zeugung, brenn und funkle. Liebe nicht die Herrlichkeit, Die ein Harpar nach kan machen, Wenn er nicht die Kosten scheut, Drüber oft die Diener lachen.

Setze beinen tapfern Muth Richt in Alexanders Thaten, Richt in abgedrungnes Gut Deines Bolts und fremder Staaten. Solcher Herrschaft kommt uns für Als ein stolzer Gang auf Stelzen: Jener, eh er so regier, Wolt er lieber Fässer welzen.

Drum bu tinftger Steuer-Mann, Daß bein Schif in Hafen fahre, Rim die weise Ordnung an, Der Pythagorder Jahre. Spricht ein folcher Prinz wie du, Wird ein jedes Wort erhoben: Rimt er in der Stille zu, Wird das Werk den Neister loben. Faffe ben gewissen Schlus, und vielleicht ist er gefässet, Daß ein Weiser lieben muß, Was ein Thor am meisten hasset; Daß er nichts für würdig halt, Ihm nur reistich nachzubenken, Als was nach bem Sinn ber Welt ihm ein leichtes wegzuschenken.

Such den Einen, und weil Er Dich vermuthlich schon gefunden, Prins! ich menne Diesen, der Deiner Eltern Herz gebunden, Sag Ihm ohne Ausenthalt: Jeglicher hat sein Gefallen; Aber ich will alsvbald, Herr! auf Deinen Wegen wallen.

Adnigs-Aind! ich weiß gewiß. Wenn dich dieser Meister führet, Und als fünften Friederich Auch bereinst mit Kronen zieret: Wirst du beiner Dienerschaft Selbst zum Schauspiel dienen konnen. Aber auch mit helben-Kraft, Alle Keinde Sottes trennen.

Der ber Esthern Kammrer ist, Die jur GOttheit Lust-Spiel bienen, Dem bu übergeben bist, Seit bu auf ber Welt erschienen, Sen bein Ober Gonverneur, Und der andre, \* den ich liebe, Gebe Seinem Bint Sehor, Und formire beine Triebe.

Wachie

\* Georg Wilhelm, Frephere von Sohlenthal, melder mit bem Antore ju halle im Podagogio febr verbunden gewefen.

Bachse nun, du Götter. Sohn, Ju bes Anheren groffer Freude, Zier bes Vaters Helben. Thron, Sen der Mutter Augen. Beide! Deiner Lugend freue sich Lois auf dem Stern. Altane, Carl; Charlotte, Zedewig, Und Sophie Christiane.

Werd ein solches leeres Richts, Das der Schöpfer könne füllen: Denn es führt der Rath des Lichts Den unwandelbaren Willen, Daß, was groß und herrlich ift, Seiner füsse Schemel ziere; Was sich aber selbst vergist, Ihm an zerz und Augen rühre.

#### LXXXXII.

Herr Astmanns Geburtstags = Wunsch, als der Autor das dreißigste Jahr erlebet, samt der Parodie.

Theurer Graf! die Brus Theure Brüder! eure der Liebe Liebe Reget in uns jarte Tries Jundet meine lauen Tries de. Freude quillt aus unstrer Und erwest in meiner Brust Brust In der Herrenhuter Lust, Sine dingewohnte Lust. In die Lust, die viele Brüs Die Gemeinschaft Markscher, sicher Brüder, Und viel Schwestern unstre Und der Schwestern, welschieder, An bem Tage fich gemacht, Der wahrhaften Zions-Macht. Da bich Gott ans Licht Die bem hErrn ihr hert gebracht. aebracht. Deffen Dentmaal fle ver- Durch bif Blatgen gu er neuert; neueru , Und mit Lov in GOTT ge- Und ihr Creus - Keft mit un fevert. Treue Liebe munfcht, ihr Bas ift nut an meinem Leben Leben? Fur ben Bruber bin ju ge- Bas hat mir ber Derr geben, geben . -Bunschet, daß ihm jeder Das nicht einen jeden Tag Lag Lauter Jahre werben mag. Unbren Brubern werben maa? Ihr ift viel baran gele- Wem ift mehr baran gele-· aen, gen, Daß ein Bruber langen Als bem Jesu, ber ben Gegen, Gegen, Der burch viele Jahre Der bie Emiafeit burchbringt, bringt, Auf bas arme Bion bringt; Gelber auf Gein Bion bringt? Weil ihr manches heil ver- Wann ift Ihm ein Werk borben. verborben. Wenn ein held zu fruh ber- Wann ein Knecht zu fruh geftorben? Morben. . Zion ift gang angft und Dem Propheten warb

Bion ist ganz angst und Dem Propheten ward bange, wol bange, Daß die Bosen allzu lange, Daß er selber allzu lange Ihm zum Hohn, im Wege Golte unter Mesech stehn, stehn Und mit granen Hand in Kebars Jelten gehn's gehn.

Zion .

Uber

ben ,

3cigt

Bion wanfchet feinen Aber ach! bie gemen Schage Schearen Anechte, mit viel bunbert Deren Raren bon bunbert Nahren, Nabren . Daf es nicht ben buntelm Exauchen wol vom Onge Schein . ben . Schein Raft verlaffen muffe fenn. Langer angeblift gu fepn. Bion braucht ju feinen Jefus braucht m Geinem Streiten . Streiten Muntrer Streiter lange Rleine Rraft : amolf Stum Beiten. ben Beiten. Bions Rinber! fonnt ihr Wieb für jemands Rraft beten. gebeten. Und im Geift gufammen Und bem DErrn and here treten ; getreten: Ach! vergeft einander Go firbt ber gewiflich nicht . nicht, Neber braucht bes anbern Sonbern flarft fein Lebens. Licht. Licht Schlieffet euch fein veft ju- Denn, wo gren und bren fammen. anfammen Mehrt einander eure Flam. Tragen ihrer Bunfche Flammen: men. Gieft in eure Lampen Del, Rübrt bas fuffe Furbitt-Del . Bflegt einander Leib und Gottes Gelft, und Leib Geel. und Geel: Degt jufammen euer Fener: Doblet neue Glubt jum Reuer, Hebes Leben ift febr theuer. Und macht unfre Tage theuer. Seufzet für ber Bruber Aber, ob ber Bruber Leben: Leben Seten fan auch Jahre ge Fortgang ober Ziel zu gee

ben.

Wünscht ...

Bunfcht ench jeben Augen- Zeigt bes Beiftes Bunber Blit blif Rur um Zions willen Glut, Uns ju einem groffen Glut; Freut euch, hupfet, wenn Ben er treibt, ber wirb erboret. ibr boret. Daf ber Bruber Jahr' ver- Aber, wer bie Jahre mehmebret, Daf Gott benen, die ihr Langer, als es Gott beliebt, liebt . Wieber eins jum beften Und ihm Gott die Bitte aiebt. aiebt . Kepert für einander Fefte: Lerne an histias Refte, Bruber - Liebe thut bas Db bie eigne Bahl bie Befte. beste? Berrenbut fingt Freu- Berrnbut! bore boch bie ben Lieber, Lieber Und ermuntert andre Glie. Deiner auserwehlten Glieber, ber, Mit im Lobe eine in Die Berlinicher" Richtung · fevn: fenn . Ja, wir ftimmen auch mit Stimm in ihr Getone ein! ein. Und ift auch baran gele Und ift an Berlin geles

gen: gen:
Unser ist auch ener So Unser ist auch euer Sogen, gen,

Der R

Es ift keine Mutter-Rirche in der Welt, als die Eine, Jerufalem, das droben ift, die ist unser aller Mutter. Aber sechig ist der Königinnen, und achtig der Kebs- Weiber, und der Jimgfrauen ist keine Zahl, die werden und ihren Orten genennet, wo sie gesamlet sind, zu Corinth, Ephesus, Kom, Berlin, Halle, Jena, Herrnshut, 2c. sind in ihren Ordnungen und Kormen oft untersschieden, welches die Evangelischen Bekentnisse für gleichsgültig achten, stehen aber auf Einem Grunde, und sollen nach Einer Regel wandeln.

Der von euerm Guafen Der von euren Brübern fliefit . fließt , Deffen Liebe ibr genieft! Und von Aftmann, uns anfit; Sein Geburte . Lag muß Gein Genesen \* wird uns uns allen. Begen Bione, mobl gefallen. Begen Biond, mobl gefallen. Theurer Graf, und lies Affmann, bu geliebter ber Bruber! Bruber! Dim mit neuer Rraft bein Nim mit neuer Rraft bein Ruber, Ruber . Belches bu mit leichter Laft, Welches bu, als Chrifti Laft, Und mit Luft, in Banden haft. Willig angefaffet baft. Diefes Jahr bringt neue Auf! erfrifche beine Rraf. Rrafte Deuen Durchbruch und Treibe beines DErrn Ge-Geschäfte. schäfte: Rubre unter Cturm und Rord , Bind und ber Dite Wind, taas . Wint. Die in beinem Schiffein finb, (Die ber Schiffer Pferbe find, Als ein fruh berufner Schwangern Garten, bar-Streiter, ten Streiter.) Dit ben Jahren immer Forbern beine Triebe weimeiter. ter. "Ach! wir feben ju von , Ach! wir feben es von ferne, ferne, 2hb vernehmen gar ju Und vernehmens herglich gerne, aerne, Dag, wer unterm Creube Dag, mo Speners \*\* ftebt, Grund . Stein febt, Bev bir, mit bir munter Christi Ereus Panier noch gebt. webt. Dein Die

<sup>\*</sup> Denn er mar tod frant; Gott aber hat fich über ibn erharmet, meil es gut mar, im Theile m bleiben.

<sup>#</sup> Und Schabens.

M

Ĥ

Dein Geburte Lag farft Diefes flartet unfer Sofbas Soffen, · fen , Dag bie Thur noch weiter Dag noch manche Thure offen Durch bein Ringen werben Daß es beffer werben foll. foff. Denn bein Maak ist noch Und die Lische noch nicht nicht voll. flod Birfe nur getroft im lich. Ach! es geig am Abend-Lichto: Moch in Zion eble Fruch Guer Sand bie schonften Krūdite! Christi Schmach sen Christi Schmach fen beine Conne, eure Conne, Bebes Lages weue Won- Christi Schmerzen :eine Monne, ne, Sebes Jahres neuer Chrifti Willt euer Lobn. Lohn, Aud bein, fleter Sieges Chrifti Enabe euer Tanut Ton. Erndte Freude aus bem Menschen . Lob fen euer Beinen ... Beinen , Daff bis Garben voll er- Denn bas bringe benne Reichs . Eritheinen, scheinen, Freue bich in beinem Und vor unferm Derrn und **GDtt** : Cal Unter Babele Sohn und Gang gewiß in Schand und Gpott. Spott. Afrnen auch ber Mutter Richten uns ber Mutter Rinder, Rinder ... Bleibst du doch ein Ueber- (So that Rom \* bem Ueberminden.) minder.

Engel, R 2 Price

<sup>\*</sup> Als bie Cenfores noch ber größten helben und Imperatoren Sandlungen beurtheilen und richten durften, ba fand es gut um Rom.

Enael! ber bas Rauch. Priefter! ber fein Enbe werf nimmet, nimmet. Dff. 8, 8. fq. Das aus unferm Beten Deffen Opfer ewig glimglimmet, -Deffen Sand ju Goft es Deg Gehorfam Segen bringt . bringt, Benn ber Rauch binauf- Def Gebet ben Bater werts bringt: mingt, Dim, und trage bie Be- Derg, ber emgen Liebs Bewegung ... wegung; Diefe beite Genfier Re- Romm auch über uns in gung, Regung, Mit vermehrter Altard Zeitige burche Bortes Glubt, Glubt, Won Berlin nach herren. In Berlin und herren. but, but, Go kont imfre Bahl ber Cebrer, Ronige und Be-Båter Multh mit ihrem Bunsch Diese fruher, anbre fpanicht später. ter.

## LXXXXIII.

Auf des Mannes GOttes, Paul Antonii zu Holle, Auslösung.

> Bater! \* en wohin, Mit fo fanftem Sinn?

Paulus Antonius, Theol. D. P. P. D. und Inspector bes Saal = Kreises, war ein geborner Ober : Laustver von Hirschselbe ben Sittau, ein ganz ungemeiner Geiß, ber in ber Kraft beseiffen, was so viele mysliche Lehrer besschrieben haben. Seine von Gott beschiedene Gabe war, nachdruklich und kurz zu reden. Er war, ein sein unparschevischer Mann. Er lobte das Gute an denen, so ersons nicht loben konte.

In die sichren Friedens Kurten.
Jum Genuß der sieben Birten!
Und des Theils des Stammax
Und des ganzen Lamma.

Seute geht mit mir Etwas Groffes für: Denn ein Theil von meiner Seele Zeucht bahin aus biefer Hohle; Aber wo bann hin?

Wer beschreibt ben Fleiß, Unbestetter Greis! Deinen Fleiß für Christi Schule, Wiber die vons Satans Stuhle? Wer dich recht gehort, Wurde tief gelehrt.

Hat'st dar nichts gethan, Als der Glaubens Bahn Unsers noch nicht todten Franken So natürlich abzudanken, Und so eigentlich; So besäng ich dich.

Fahre hin, o Licht, Deffen gleichen nicht! Licht, das nie umsonst geschienen, Fahre hin, dem Stuhl zu dench, Wo der Fakkeln Pracht. In die Sonne lacht.

Moste Angesicht, (Und er wußt es nicht,) Glänzeie bis zum Berbleuben, Spenen klagt fich, benm Bolleuben, Seiner Thaten, an : Daß er nichts gethan.

Paul Antonius, Dieser Uebersluß Der verheißnen Lebens-Wasser, (Nach bem Zeugnis unster Hasser) Hat von sich befant: Er verkau das Land.

Krigt er Wiberspruch, ...
Daß ja ber Geruch
Bon in GOtt geschehnen Werken,
Allenthalben zu vermerkeis
Gab er balb zuruf:
Daß er Reise flift'.

Du befchreibest dich Unverbefferlich, Tausend Boses zu verriegeln, Tausend Gutes zu versiegeln, Das war beine Stark, Und beine Tage-Werk.

Ausgestrekte Sand! Die das Liebes Band Mein und meiner Mitgenvffen, Die im hErrn zusammenstoffen, Bor die Liebe trug, Und zusammenschlug.

Ich bewandre bich, Wie so meisterlich Du bie Lieffen kontest beuten, Und jum rechten Sinne leiten;

linb

Diefes ift weibikuftiger nachzulesen in bes herrn Baron Canfteins Borrebe zu bem letten Thal ber Kheelogischen Bebenten.

Und bein Finger : Zeig Ueberzeugte gleich.

Als ich bir julegt Sehnlich jugefest, Wie boch unfre Ereug-Gemeine Andren so bedenklich scheine, (Die nur JEsum kennt, Die nur JEsum nennt;)

Suchen sie die Spur, (Winkest du mir nur,) Gibeons und seines Knaben; Midian im Schlaf begraben, Traumt vom Gersten-Brod, Das den Zelten droht.

Als erinnert warb, In der Gegenwart Eines gar getreuen Zeugen: Soll man reden oder schweigen? Sprachst du, selger Mann! Man soll, was man kan.

Sage beinen Sinn: Ift es auch Gewinn, Was in beinem Vaterlande " Christus wirft burch Ehr und Schande? Ich bin, sprachst du, Knecht, Braucht ihr Freyheits, Kecht!

D so flegle zu In ber ftillen Ruh, Das Geschäfte unfrer Glieber, Und ertenne sie für Brüber; Ploglich hielt'st du Stand; Da ift meine Zand.

X 4

Wer fich matt geredt, Den verlangt ins Bett, Und mich in die Felfen-Rigen, Da die müden Tauben sigen. Ja, ich eil der Ruh Ber der Arbeit zu.

Las mir deinen Geist, Der so tosilich heißt, Das ich ohne Worte spreche, Das ich ohne Sturm zerbreche, Das ich Sorgen-fren, Und doch sorgam sep.

Du warst ja gewohnt, Den, der droben thront, Auch für Könige zu fassen: \* Raum, daß du den Plat verlassen, Definet seine Bahn König Christian.

Sag iche, ober nicht, Aufgefahrnes Licht! Daß wir beiner Seufzer Rauchen, Auch für biefe Seele brauchen; Ich verschone bich, IEsus horet mich.

Drum gerabe ju Auf die stolze Anh, Schlaf, nach unterbrochner Stille, Das ist SDttes guter Wille, Lieb; (es ist erlaubt,) Was an ICsum glaubt,

Konig Christian, GOttes Unterthan,

Sonderlich für Augustum den Andern, Konig in Poblen, mit dem er gereifet.

Der auch seine Kast geladen, Lebe nun von GOttes Gnaben! Seine Majestät Wird ans Creun erhöht.

### LXXXXIIII.

# Auf seiner Gemablin zosten Geburtes

Liebe Fran! ich bitte bich um bes emgen Felfens willen, Draus wir beiberfeits gehauen, wo auch unfer Steinrit ift:

Laft und in Berbunbenheit in Die Gnaben - Flügel hullen, Unfer haupt, bas ins regieret, unfer Mann ift JEfus Chrift.

Dreißig Jahre hat Er bich auf ben Sanben hingetragen, Und nicht einmal, wie wir Menschen öfters thum, hart aufgestaucht;

Manche Ungemächlichkeit zeigte sich in unseen Tagen, Aber, wie sie fich gezeiget, eben so ist sie verraucht. Meine Schwesser, liebe Fran! JEsus hat es unsfür übel,

Wenn wir nicht mit ganzer Seele und mit aller unsrer Kraft,

Uns in Seine Liebe ziehn: unfre Regel fen die Bibel, Unfer Dolmetsch sen der Wille, unfre Kraft Seins Lebens Saft.

Hater bes Vollenbungs. Saals, wo so viele Braut-Gemacher,

Drinnen fich die Seelen schmuffen, nim Dich meiner Schwester an:

Ich will Marbachai seyn, sen du Werber und Vec-

Und ber groffe Sohn bes Konigs fen ber Efther Che Mann!

#### LXXXXV.

Auf eben denselben. Uebersetung eines Schreibens der Neun und Zwanzig=
ften Frau Gräfin zu Ebers=
dorf.

Sch bin ungemein erfreut, baß es unfer Herr gefüget, Daß ich gegenwärtig bin, da dich biefer Lag veranuget.

Allertheurfte Bergens . Schweffer! breifig Jahre find

Und es ftrahlt noch biefen Abend Christi erfter Gnaben-

Billig ruft bein froher Mund: Golt ich meinem GOtt nicht Angen?

Denn ich sehe, wie Ers mennt, Er ift treu in allen Dingen:

Meiner Seelen Wohlergehen hat Er feliglich bedacht. Will dem Leibe Noth zustehen, nime Ers; gleichfalls gut in Acht.

Wenn ich nichts mehr machen fan, aus gewiffen Unvermogen,

Rommt mein GOtt und hebt mir an Sein Vermögen bemulegen:

Dieses hast bu jungst erfahren. D wohlan! erwette bich, Lobe diesen machtgen Ronig, biesen Guten, inniglich. Ruhe! benn es ware ja nicht erlaubet mehr ju forgen, Und ber 3wet der Prufungen ist dir selber unverborgen: Die in unser treue Liebe sinkende Gelassenheit

Ift die Absicht unsers Konigs und bes Raths der Ewigkeit.

Schwester! wirf bann hinter bich, jum Befchluß bet breißig Sabre,

Alles, was babinten ift, und jum Ziel ber Freiheit fabre,

lind

Und ber König, Dem wit bienen, rufe bir nach Seiner Treu

Und nach meinem Wunsch entgegen: Sieh! ich mache alles nen.

Diefes neue Lebens Jahr ftelle bich mit neuen Rraften Peinem gangen Daufe bar zu ben ftarkften Lichts Bed fchaften .

Daf du unfers hErrn Sewerbe treibeft in und auffer bir, Und bem groffen Chor ber Schwestern, als ein Stern-Licht, leuchteft für.

**Edit ein unvergleichlich Lob** wird durch alle Reigen bringen ,

Wenn fie ihres Deifters Ruhm über beinem Preis befingen!

Und wie groß wird beine Freude ben ber Ueberlegung fenn,

Einer also hochbegnabigt-Apostolischen Gemein! Bachs in tausend tausendmal, denn du bist ja unstre Schwester,

Siege beinen Feinden ob, wie die dran gewagte Effer: Weil die Schwester-Liebe brennet, o! so brich hervor in Kraft.

Beil dir Thor und Thuren offen, zeuge, was das Beugen schafft.

Ich gefteh es offentlich, baß ich in ber Creus-Gemeine Gerne als die Niedrigste vor des Leibes Haupt erscheine, Daß mir Leut und Land beherrschen lange nicht so nothig thut,

Als der Gnaden Bucht gehorchen in dem Kirchlein Herrenhut.

Darum will ich Muth und Sinn, Wolf bes hErn! mit bir verbinben,

Meine Bolluft ewiglich in der Liebes-Art zu finden, Die fich felbft voran verleugnet, dre Schafe, ihr Geracht, Ihr Gemächlichsen und alles: aber nur die Bruder nicht.

Schwe-

Schwester, wann uns vor bem Thron, nach vollbrachten Ehranen Saaten,

Alle Welt gestehen muß, baß und unfre Saat gerathen; D! wie will ich bich umhalsen, und die Schwestern und den Zeren.

Ito laft und Schmach und Laften tragen; und von herzen gern.

#### LXXXXVI.

Auf die erste Wache ums Bette Salo= mo, die Glaubens Belden.

Shr Brüber! hort ein groffes Wort:
Der König Salomo, der rubet,
Machdem Er durch den höllen Port
Geriffen, und sich ausgeschuhet.
Dem durch Sein Blut erkauften Seist
Des Menschen, welcher an Ihn glaubet,
Der Christi Lieb in Wollust heißt,
Dem ist sein Kube Bett erlaubet.
Daß aber Satanas,
Mach seinem alten haß,
Den Gott aus tieser Weisheit schonet,
Die Nuhe nicht verstor,
So wacht ein helben heer
Umb Zelt, darinn die Liebe wohnet.

Db ihrer an die sechzig schon Das Lager Salomo beschirmen; So heißt der Feind doch Legion, Und sucht den Liebes Thron zu stürmen. Drum hat der Fürst der Leeres Kruft, Drey grosse Zelden aufgeboten, Die diese beilge Rittenschaft Entgegen stell'n der Araft der Todten: Der Glaub und feine Wolf, Die Liebe und ihr Bolf; Die Soffnung unter ihren Schaaren, Die schliessen eine Rett' Ums Konigs She-Bett, Und wer da kan, mag durch sie fahren.

Der Glaube steht auf seiner hut, Daß Unglaub und der Aberglaube Den Seelen nicht des kammes Blut, Das Kleinad aller Schäße raube. Wenn jenet gläubet, was er sieht, Und dieser alles Falsch und Wahre, Wohin ihn seine Treigung zieht; So hält sich der ans Unsichtbare, Und spricht, sobald er kan: Ich zieh mit diesem Wann. Will sich das Fleisch daneben betten; So macht der rapfre Schluß, Daß es zurütke muß, Den Dunkel leget er an Ketten.

Was wilt du ben der ewgen Gluht? Spricht die hinaus geworfne Sunde; Sie frist ja alles, was nicht gut, Der falsche Crost hat eitle Gründe; Ich sorge um die Sünde nicht; Der heiland hat dafür gelitten: Und wenn mir annoch was gebricht, So mögen andre für mich bitten. Bald tritt die Araft herzu, So die wahrhaste Auh Aus Jesu blutgen Wunden ziehet. Allein die Sunde drüft, Bis sich die Seele bütt, Und sich mit Angst ums zeil bemühet.

Die Seele isk in Abam tode, Und kan sich nicht im Geist bewegen; Der Rebe Rachbrut weiß zur Noth, Im Blute etwas aufzuregen; Allein das Herz ist hart wie-Stein, Und Brisch und Blut wagt keine Stürme; Sein Andachts-Feuer giebet Schein, Doch zunders nicht, und zeuger Würme. So bleibt der Lod im Lopf, Bis daß der Lodten-Ropf, Von Gnaden-Winden angeblasen, Nach Christi Bild erwacht, Und alle Thiere schlacht't, Die um den todten Adam rasen.

Dann stellt ber Glaube eine Kraft, Die heißt Gerechrigkeit des Lebens. Was die Ratur nicht weggeschafft, Bekämpst die Abrbarkeits vergebens. Raum aber, daß das Kind des Lichts Im Geist die Augen aufgeschlagen, Da fast es alles, und zerbrichts, Womit sich Fleisch und Slut getragen. Das leidet keinen Feind, Der offenbar erscheint. Will ja ein Feind den Platz nicht missen, Und nach und nach empor, So gibt er Gutes vor: Sonst würd er von der Kraft zerrissen.

Der erfte falsche Freund heißt Stols, Der weiß dem Geiste füß zu pfeiffen, Und spricht: du bist ein grünes holz, Du fanst dich auf dein Guees steisfen. Gleich rutt die Geistes-Armurh ein, Und wird der heiligkeit zum Schilde: Die schlägt dem Stolz den Schadel ein,

Und auch dem nachgemachten Bilbe; Das hat der Armuth Kleid, Und ift nur Weichlichkeit, Und gibt aus Eigenlied - Erbarmen Sich für so elend an, Daß sie sich schonen kan; Die Armuth kampfe aufs Freundes Armen.

Der steht die sechste Glaubens-Kraft In einem Augenblit zur Seite, Die bringt der ganzen heldenschaft Ihr Brod und Rüstung, Sieg und Beute. Die Kraft wird das Gebet genennt, Ein stetes Sehnen nach dem Bette Deß, der die Seelen alle kennt, Und ein Zusammenschluß der Kette. Wenn das der Feind erzwinge, Daß ers Gebet verdringt; So ist die Rette eingerissen: Und wenn er das nicht kan, Stellt ers Geplewe an; Doch die Gebets-Kraft tritts nit Füssen.

Run geht der muntre Lowe her, Der Tag und Nacht die Wacht bestellet; Die Tekgheit macht ihm alles schwer; Allein wie bald ist sie gefället. Er läst auch keine Unruh ein, Die einige fürs Wachen halten, Die noch nicht recht ersahren senn; Er läst das sanste Sausen walten. Wird ihm Gesahr bekant, So beut er seine Jand Der Kraft, die Allmacht selbst zu sassen. Wenn diese, last mich, spricht; So läst die Heldin nicht: Denn kan man halben, wer wird lassen? Die Faulheit läßt die Sande geben. Die Faulheit läßt die Sande geben. Der Eigensinn kommt über das, Und sucht der Gnade benzustehen. Die Ringe-Kraft sieht Christum an, Und wenn ihr Der zum Rampf geblasen; So treibt sie auf der Sieges-Bahn, Der Schref ist Preiß vor ihre Rasen. Da muß der Feind purük In einem Augenblik,. Das Trachten zeigt sein Unvermögen: Die falsche Gegen Kraft llebt ihre Kitterschaft, Wo feine Feinde nicht zugegen.

Ans Ringen schließt sich die Geduld, Die auf des Königs Hülfe wartet, Rach Seiner frenen Lieb und Huld, Und unterdest im Streit erhartet. Sie sieget über den Verdrußt, Dems alsobald verdreust zu leden, Wenn er ein wenig harren nuß; Sie haßt das fälstliche Ærgeben, Wenn einem nichts dran liegt, Ob man auch wirklich siege. Denn, wird gleich feine Zeit beniemet, Wann man gewinnen soll; So ist der Kampf doch toll, Der sich nicht endlich Sieges rühmet.

Je mehr ber Geift zur Rube zieht, Und fich in fanftem Feuer stählet, Das wenig Funken von sich sprüht, Damit es ihm nicht felber fehlet; Je naher ist die Glaubens, hand Dem freudigen Ergreiffen kommen, Das nach dem Leben ausgespannt,

Es augenbliffich hingenommen. 3war faßt sich Fleisch und Blut Zuweilen einen Much Und greifft; allein es greifft nach Schatten? Und wenn es nicht gleich hat; So wird es balbe matt; Denn es hat feine Kraft jum Gatten.

Die eigentlich genante Araft Entstehet neben bem Ergreissen, Und kan die ganze Delbenschaft Sich auf dieselbe sicher steissen: Denn Blis und Schlag ist hier vereint, Und was sich vom verborgnen Banne Auch noch so start zu machen meynt, Das haut sie rüstig in die Pfanne. Die ganze eigne Araft Wird von ihr weggeschafft. Denn taum daß sich der Streit erhiset, Und wird nur ausgelacht: Die Kraft ist um und um geschätzes.

Den Dünkel thut die Kraft in Bann, Und will von keinem Schwachseyn wissen. Der Durchbruch ist ihr Flügel-Mann, Mit dem sie immer durchgerissen. Die Klüste werden eingestürzt, Die Felsen werden untersahren, Der Hohen Gipfel abgekürzt, Der Feind getrennt mit seinen Schaaren, Die eigene Natur Berliert hier Bahn und Spur, Das Uebertäuben hemmt die Feinde, Doch sie erholen sich, Und handeln lissiglich, Bernunft und Fleisch sind leichtlich Freunde. Run offenbaret sich der Sieg Des Glaubens muntrer Wassen-Träger, Er wartet freudig auf den Krieg, Und dreht sich um der Helden Läger. Er reucht den Streit, der noch so feru, Da jauchzet er, wo andre zittern, Die Jersen-Stiche hat er gern, Denn da setzt wieder Kopf-Zersplittern; Wenn die Natur erliegt, Vernunft in Lusten siegt, Und blindlings lauter Schatten bindet; So steft er sein Panier Ins feindliche Revier, Und kommt, und sieht, und überwindet,

D Seele! thu die Augen auf, Und siehe deine Ueberwinder, Hier bleibt der Feind gewiß im Lauf, Hier ist die Burg für Zions Kinder. Wer wolte nun nicht sleißig senn, Sein Bette hurtig auszuschlagen? Wer ließ den Königs Schilde tragen? Und die des Königs Schilde tragen? D Seelen Brautigam! D erst erwürgtes Lamm! Run aber, ausgeruhter Leue! Rim unfre Seelen ein, Laß Kräfte um uns senn. Wir schworen Dir die See Treue!

#### LXXXXVII.

# Auf die Salbung König Christian des Sechsten und Königin Sophia Magdalena.

Dach auf, " bu helben Geift! von bem in jenen hugeln

Bur Zeit des Bruna Olds verschlöfinen Ritter-Staub! Ihr Feuer-Flammen leiht den überlaßnen Raub, Un diesem groffen Fest den Pallast zu verriegeln. Die Hutten, die der Geist belebte, sind verzehrt, Die Flammen sind zurüt ins Element gekehrt.

Groy'r! wo dich fener Fels noch unverweslich half. Bent alle Riesen auf, die sich in Harnisch strekten; Und ist Dan Metilat' mit unter den Erwesten, So leit ihn auf dem Roß in diese obre Welt. Bielleicht vertrat er gern den Plat beym Salbungs.

Den ber Gebarnifchte \*\* halt im Bestmunfter - Saal.

Rein! ruht ihr Könige! ber Glanz von unfren Rerzen Gibt einer Million von Lebenden den Schein: Des Frodde Macht beschleußt ein stolzer Bauta-Stein, Den sansten Christian ein Wunder Bau der Perzen;

Sein

- Die erften drey Strophen beziehen fich auf die alte Danische Siftorie, da in verschiebenen Altern die Helben und Konige verbrant, andere unter den Bauta-Steinen oder Gruften in den Harnischen, ja mit ihrem gamen RittersSchmut und Heer Gerathe, ausbehalten, und zund Lbeil für unverweslich geachtet werden.
- 99 Nach ber Englischen Krönung trit ein geharnischter Reiser, welcher bes Königs Champion genennet wird, in bon Saal von Boftmanfter, und thut einen öffentlischen Defi für bes Königs Spre und Konton

Sein Snaben . voller Blif wird allen gum Magnet: Er fiebt fo tief berab, als er erhaben febt.

Dier unterftehet fich ein wohl befanter Rnecht Die Riedrigkeit der Runft por beinen Thron gu gieben. Berr! fente deinen Blit, den Strabl laft linde glaben. Er tichtet, er bebenft, er icheuet fich mit Recht: Und batt er Trieb und Riel bem Dichter abgeborat. Der Carln besungen \* bat; so blieb er noch besorat.

Der Thron, bie Berrlichfeit bes Lages, und ber Sache, Die ungemeine Bracht, barinn ber Konig fist, Und mas ber Ronigin von ihrer Scheitel blist, Das alles bemmet mich, fobald ich Borte mache; Ein Kinger Beig auf bas, mas aller Mugen febn, Der folte einer Sand, wie meiner, übel ftehn.

Grofmachtiger Monarch! Dein Bint erlaube mur. Co will ich ungefdumt ju meinem 3wette fommen: Derobes Gotter-Schein hat bich nicht eingenommen, Und unfrer Romgin gefällt ber Eftber Gour. Ich weiß für meinen Trieb (und bacht er tausendmal) Rein wurdiger Object, als beine einne Bahl.

Es hatte bich bein Rnecht, ifts moglich? faft gefraget, Roch liebenswürdiger, als Ebren volles Laupt! . (Allein wie mare ihm bas Fragen nicht erlaubt? Da bu die Antwort schon von Bergen wegaesaget!) Wem foll das Gegen : Bild von dieses Tages Schein! BOtt und dem Volle will dein Scepter dienstbar feyn,

BOtt? bas ift balb gesagt; allein mo ift Bemeis? Darüber haben noch verschiedne Fürsten 3meifel, Sie alauben nicht einmal fo veft als wie ber Teufel, Bas man von jener Welt ohnfehlbar Wahres weiff.

Der Geheime Rath vom Confeil Dwar Mofentram, ber ein lefenswurdiges Gebichte auf ben bechfeligen Prim Carl verfertiget.

Mein Konig! bu erfennft, daß Gott die Wahrheit ift: Weil du in beiner Bruft von Gott gerühret bift.

Dem Volte? find das nicht die unglütselgen haufen Der Menschen, die man doch nicht alle kennen lernt, Die von dem hohen Glanz des hofes weit entfernt, Nur, wie das zahme Wild, in ihrem Zwinger lauffen? Fragt unsern Christian, wie der das Volk erkennt, Die Schaar ists, die ihn hirt, und die er heerde nennt.

So geht bein muntrer Fuß zur heilgen Salbung hin. Dier beft bas Sichtbare bie Majestatsche Haube, Und ber verborgne Mensch liegt vor bem hErrn im Stanbe:

So thut der Königin mit dir gepaarter Sinn. Was fag ich denen mehr, die voll von Wahrheit fenn? Der Bifchof leg' es aus, ich will nur Wenhrauch ftreun.

Der Ber; ber nicht gewolt, wiewol Er alles hatte. Daß, was erfreuen kan, Ihm selbst zu Gnte kam, Eh Er Sein armes Bolk der Traurigkeit entnahm, Und ist die biesen Lag der Seinen treuster Gatte; Der mache diesen Thron, um welchen Wonne lacht Zum steten Wiederschein von seiner Lander Pracht.

Das Auge, bas fich nie ben Seinigen entwandt, Richt, wenn fie Seinem Strahl vor Schwachheit ausgewichen,

Nicht, wenn fie hingestrekt, Verweseten geglichen, Noch, wenn das blinde Bolk Ihn selber nicht gekant; Das sehe kräftiglich auf diß Erhabne Zwen, Und mache, daß ihr Blik so wie der Seine sen!

Das Obr Immanuels, bas fich im Lauf ber Zeiten Auch bem geringsten Theil ber Menschen offen hielt; Wiewol er nichts geglaubt, als was bas herz gefühlt. Das Dhr, bas so geneigt zu benen Niebrigkeiten; Das hore bein Gebet, um beiner Neiche Flor: Du aber, Königs paar, hab auch ein office Ohr.

Der Mund, ber so gerebt, wie sonft kein Mensch vermag,

(Ein Zeugnis, welches Ihm auch Seine Feinde gaben,) Der aber sonderlich, was elend hieß, zu laben So oft es nothig war sich zu eröffnen pflag; Der ruse, so geschichts; der wolle, so wirds wahr: So rührt des Konigs Mund die Roble vom Altar.

Sein Jery war unverruft voll friedlicher Gebanken, Und Sein Bergnugen hat auf unferm Wohl beruht; Ein Perze, das sich auch zu benen nahe thut, Die bald zu Ihme zu, bald wieder seitwerts wanken: Durch dieses Perzens Ritz seh Konig Christian Die Kreunde für beglütt, den Keind für elend an.

Der von der Stunde an des Gehns nicht mude warb, Da Ihn des Vaters Schluß zur fleinen Schaar verbunden:

Der die Beschwerlichkeit von Erd und Meer empfunden, Und der in dieser Psiicht bif an das Ziel verharrt; Der lehr des Konigs Fuß ist Land und Sund durchgehen.

It, wenns die Roth erheischt, jum Segen ftille fteben.

Die ausgerekte Sand, die fich nie arm gegeben, Weil Geben seliger als Nehmen ben ihr war; Die vor dem Fall ergrif, verbannte die Gefahr, Und zielete so gar ben Sterbenden aufs Leben; Die segne unsern Zeren, und unser Frau zugleich, Und stärte ihre Sand; so fühlts das ganze Reich!

Gefalbeer! ber Du Dich so gern zur Menschheit bufteft, Und unterliefft des Rechts auf uns gezuten Blis, Als Du vor dieser Zeit den unerstiegnen Sis Der stolzen Ewigfeit beherrschteft und beglüttest; Sib diesem Götter-Paar, daß ihm der Lasten Blep, Richt schwerer als das Gold von seiner Krone sen.

LXXXXVIII.

## LXXXXVIII.

Lied für eine Königliche Erb-Prin-

Shristen sind ein gottlich Bolt, Aus dem Geist des Herrn gezeuget, Ihm gebeuget, Und von Seiner Flammen Macht Angefacht: Bor des Brautgams Augen schweben, Das ist ihrer Seelen Leben, Und Sein Blut ist ihre Pracht.

Ach! du Seelen Brautigam! Haft Du mich der Welt entzogen, Ausgesogen Bon der alten Creatur, Und die Eur, Welche Deine Seelen heilet, Auch mir Armen mitgetheilet; Schenke mir die Geifts Ratur!

Konigs Kronen find zu bleich, Bor ber Gott. verlobten Burde; Eine hurbe Bird zum himmlischen Pallast; Und die Last Drunter sich die helben klagen, Bird den Kindern leicht zu tragen, Die die Creuges Kraft gefaßt.

She JEsus unser wird, She wir uns selbst vergessen, Und gefessen Bu ben Fussen unfers Herrn; Sind wir fern Bon ber ewgen Bunbes. Gnabe, Bon bem fcmalen Lebens : Pfabe, Bon bem hellen Morgenstern.

Pilgrimschaft jur Ewigkeit Bleibet immerdar beschwerlich, Ja gefährlich; Bis man ringt und dringt ju Dir, Enge Thur, Ein'ge Ursach ber Vergebung, Gluht der Gottlichen Belebung, Nesu, unser Liebs. Panier!

Zeuch uns hin, erhöbeer Freund! Zench uns an Dein herz der Liebe, Deine Triebe Führen mich, du Sieges. held! Durch die Welt; Daß ich Deine Seele bleibe, Und solange an Dich gläube, Bis ich lieb' im innern Zelt.

Da ift meine hand und herg: Du hast Deine Geel gewaget, Unbergaget, Und bas alles blos allein, Daß ich Dein, Und Du meine heissen kontest; Wenn Du nicht vor Liebe brenntest; Hatte bas nicht können senn.

Run ihr Kronen fahret hin, Kahre hin, erlaubte Freude! Meine Weibe Sen bes herren lettes Mahl Vor ber Quaal, Meine Shre Seine Schande, Meine Frenheit Seine Bande, Mein Geschmut die Ros' im Thal.

LXXXXVIIII.

#### LXXXXVIIIL:

# Benochs Leben.

Dor Seinen Augen schweben
Ift wahre Seligkeit;
Ein unverrüftes Leben
In Eingesunkenheit:
Nichts können und nichts wissen,
Nichts wollen und nichts thun,
Als Jesu folgen mussen;
Das heißt im Friede ruhn.

Man sieht von seinem Schlafe In Christi Freundschaft auf; Man fürchtet teine Strafe Im ganzen Lebens Lauf; Man ist und trinkt in Liebe, Man hungerte wol auch; Man halt im Gnaben Triebe Beständig einen Brauch.

Wenn man den Tag vollendet, So legt man sich zur Ruh, Bon Christo unverwendet Thut man die Sinnen zu; Und weiß auch denen Traumen, Wenns ja geträumt soll senn, Richts anders einzuraumen, Als Christi Wiederschein.

Man geht in einer Faffung Dahin ben Tag und Nacht, Und ist auf die Berlaffung Der ganzen Welt bedacht: Man hort, und sieht, und fühlet, Port, sieht und fühlt doch nicht; Und wenn und Schmerz durchwühlet, Beig man nicht, was gefchicht.

Gewiff, wer erst die Gunde In Christi Blut ertrantt, Und hurtig und geschwinde Auf JEsum zugelenkt; Der kan sehr heilig handeln, Und kan bald anders nicht. Herr Jesu, lehr uns wandeln In Deiner Augen Licht!

C.

Auf seiner Frau Mutter, der Frau General = Feldmarschallin von Razmer, Geburts = Fest.

Da ich diese Tage über Nachricht überkommen muß, Daß in dieser Monats Zeit Euer Snaden aufgelebet.

levet,

Und ich ausgeschlossen bleibe vom personlichen Genuß: Ift es billig, daß mein Herz fich zum Thron der Kraft erhebet.

JEsus, ber getrene heiland, mache Eurer Gnaden Zeit Wie die Lage der Geliebten, die Er stündlich benedent. Ich bezeuge vor dem HErrn: Meine Seel ift voll Verlangen

Ihre Gegend zu besuchen. Mocht ich nur ein einig mal Euer Gnaben Augen seben: mocht ich ihre Anie umfaugen:

Mochte bie Erffaunungs werthe, bie fichtbare Gnaben-

Ueber mich, mein ganges haus und mein Bolf, noch auf ber Erben

Bon der theureften Mamma Freuben-voll gefeben werben!

Diet

Dier ift herz und Feber Eins! mocht ich ihrem hergen naher,

Ihrer Liebe, ihrer Treue überzeugt zu Dienste fiehn! Docht ich ihr zur Freude sepu! DErr, bu weißste, bu klarer Seber.

Mocht ich lauter folche Wege, die ihr Geift erfennet, gehn!

Mim dir meinen gangen Willen, nim dir meine Rrafte bin,

Und bereite um und an mir alles recht nach Deinem Sinn!

Und die auserwehlte Frau, welche mich zur Welt geboren, Deren Mutter ich gebrochen, und Dir aufgeopfert bin, Bleibe Dir zu Deinem Preis und Belustigung erforen, Pim sie, auserwehlter heiland, Deinem herzen zum Gewinn.

#### CI.

Die zwente Wache ums Bette Salomo, die Liebes = Helden.

So rube bann, du gartes herz, In JEsu tief versunfner Liebe: Es ist ein widerlicher Schmerz Bu leben ahne Liebes-Triebe. Er weiß ja, daß Er mich vermag, Ran eine treue Seele sagen, Ob Er sich gleich ben ihr beflag, Und wolte erst nach Grunde stagen. Wein heiland, hindre nur, Daß wir nicht auf die Spur Der leeren Phantasen gerathen, Wo man von Liebe spricht Ben einem falschen Licht, Und unverdungnen helben Thaten,

Was kauget aber unversucht? Drum sinden etkelhaste Seelen Kein wahres Wesen an der Frucht, Darnach sich andre Seelen qualen. Wer Ehristum eins geschmetset hat, Der kan Ihn keinen Tag vermissen. En, denkt der Arge, hier ist Nath, Und halt uns auf dem Ruhe-Kissen So manchen süssen Saft Jum Munde (sonder Kraft;) Da mehnen wir uns satt zu letten: Ach! aber was gedenht Der faulen Lüsternheit? Nach Arbeit läst sichs besser schmetten.

Darum entbrennt die Seele balb
In reinen Liebes. Eifer. Flammen;
Ihr ganzes Inneres, das wallt
Dem Bräutgam zu, das treibt zusammen.
Wenns nun dem Feinde nicht gelingt,
Uns unempfindlich zu erhalten;
Der Freund zu seuig an uns bringt,
Und in zu lieblichen Gestalten:
So pslegt er dann aus List,
Wenn man erwettet ist,
Ein Feur im Bopfe zu entzünden,
Das nicht bestehen kan,
Weil ein geheimer Bann
Der Eigenheit, darinn zu sinden.

Im Eifer geht die Treue auf, Die Treue gegen unste Liebe: Sie eilet fort im Glaubens-Lauf, Sie batet aller ihrer Triebe. Wenns nun der Feind nicht hindern fan; So führt er solche treue Herzen Auf eine raube Weben-Bahn. Und machet ibnen falsche Schmerzen. Da geht ihr muntrer Sinn Bu Reben Sachen hin, Und mühet sich baselbst vergeblich, Die andren macht er los; Bald scheint die Pflicht zu groß Der Untreu, bald zu unerheblich.

Wer rechte Treu beweisen will, Der muß auf Christi Stimme merken. Die Liebe macht die Seele still, Den Laut der Saldung zu verstärken. Allein der Feind bemühet sich, Daß er den Seelen-Tried verführe, Damit der Regung garter Strich Das innere Gefühl nicht rühre: Sie wird ins Weite bracht, Und hat auf nichts mehr Acht. Geht das nicht, kan er Bilder mahlen, Dahin die Seele schielt, Und wenn sie Gnade sühlt, Vergasst ste ich in schönen Strahlen.

Ein kurzer Unterricht bes Lichts Ben einer Seele, die sich sühlet, Macht klar, daß eine Seele nichts, Und daß die Gnade mit ihr spielet, Wenn sie ihr ein gut Zeugnis giebt! Ran nun der Feind das nicht erzwingen. Daß man sich in sich selbst verliebt, Und spiegelt sich in Neben-Dingen; So sieht er wie ers macht, Daß man sich selbst veracht', Nicht ausser Christo (wie es billig) Rein, sondern ben der Kraft, Die JEsus in uns schafft, Das Fleisch ist schwach, der Geist nicht willig.

Damit die linde Satigkeit, Ein Haupt Helb in den Liebes Sachen, Der Seele nicht Gelegenheit Zu treuem Wollen moge machen; (Denn unfer groffer Seelen-Freund Dient uns mit folder Herz-Bewegung, Daß Ihn nicht lieben grausam scheint;) So hartet er der Seelen Regung, Daß sie nicht sieht noch fühlt, Nicht warm wird, noch verfühlt, Und etwas steinernes zu nennen, Bersieht er sich hieben, Berändert er die Treu Des Kingens in ein läppsches Fleunen.

Die Liebe gibt Gelegenheit, Weil wir so Noth als Gnade fühlen, Zur innigsten Barmherzigkeit, Für alle unfre Mit-Gespielen. Ran nun der Feind der Brüder Noth, Nicht gar aus unfren Augen rüffen, Es jammert uns der Seelen Lod, Und suchen Dürftge zu erquitten; So kehrt ers wieder um, Daß unfer Christenthum Sich in die Deuchel Liebe setzt, Und zärtelt jedermann, Daß eins verderben kan, Eh man die Hossilichkeit verletzet.

Die eigne und der Bruder Quaal Dat uns so tief hinein geführet, Daß wir in diesem Jammerthal, Auch selbst der Feinde Pfad gespüret, Und über ihrem bose thun, In sanstem Sinn verharren konnen. Da reiget uns die Sunde nun,

Buerft in Rache zu entbrennen, Wenn man uns was gethau; Und wenn fie bas nicht fan, So wandelt fie den Grund der Auhe, Daß man aus Furcht vergibt, Damit wer uns geubt, Uns nicht noch etwas Aergers thue.

Das Braut-Herz kehrt in sich zuruk.
Und sieht sich vor ben seiner Liebe,
Daß ja nicht durch des Feindes Tuk.
Was Fremdes an ihr hangen bliebe.
Es heißt: Das Herz bewahret sich,
Wor allen Fleisch-und Augen-Lusten,
Die uns die Feinde listiglich
Jur Schau und Kost entgegen rusten.
Allein nun ist es Zeit
Auf die Unleidlichkeit
Zu merken, die sich so verkleibet,
Bis sie nach ihrer Art,
Wenn man sich nicht bewahrt,
Uns Bos und Suts zugleich verleibet.

Die Reinigkeit, das selge Loos Der allerinnigsten Genossen, Ins Bräutgams reinem Liebes. Schoos, Entweicht der Sände unverdrossen. Dat nun der Feind der Heiligkeit Nicht gnug gesährliche Gestalten In seiner Wertstatt zubereite, Zum Aergernis ihr vorzuhalten; So brancht er diese List, Daß sich der Mensch vermist, Nichts mit den Blitten anzurühren Was noch so nothig thut, Darüber wir den Ruth Zu aller unster Pflicht verlieren. Die Treue will, daß, was man hat, Mit Borsat hingegeben werbe, Und daß man Christi Herzens-Stadt. Erwehl wir Himmel und vor Erbe. Geräth es nun der Sünde nicht, Daß sie uns an uns selber heste, Mn unser eignes Lugend-Licht, Mn unser Ruh, an unser Kräfte; Go öffnet sie das Thor Wor Aug, und Herz, und Ohr, Daß alle, auch die guten Sachen, Und wir nicht mehr verstehn, Woden man sich soll ledig machen.

Die Liebe will bas herze ganz,
Da muß man nicht nur alles missen.
Dann spricht sichs erst vom Sieges-Krang,
Wann wir bas rauhe Ereuze kussen,
Und allen Schmerz, und alle Roth
In unfre offne Arme fassen,
Und allem, was zu Christi Lob
Roch mitgehört, uns überlassen.
Wenn nun das Herz durch List
Richt zu bereden ist,
Wah Ausbedingen was zu sagen;
Macht er die Wege breit,
Daß sich die Seelen weit
Heraus aus ihrem Ziele wagen.

Die Seele foll recht innig senn, Und an den Liebes-Bruften trinten; Sie soll zugleich der Lust und Pein, In eine sanfte Still entsinken, Wenn nun der Feind nicht machen tan. Das wir uns an den schnoben Laffen. Die er dem schönsten Selen-Mann Entgegen stellen kan, vergaffen; Go braucht er feine Macht, Wo möglich eine Nacht Bor unfer Augen, Licht zu ziehen, Daß wir ben Freund nicht fehn, Wie gut Er ift, wie schön, Und uns mit duften Schatten muben.

Wenn ihm nun alles misgelingt, Uns von der Gnade abzuwehren, (Daß er uns nicht vom Haben bringt, Zum unersättlichen Begehren, Worinnen sich ein Mensch bemüht, Bis daß ihm alle Lust vergangen, Und aus ermüdetem Gemüth, Nunmehr läßt Händ und Füsse hangen,) So siegt der Helden Kraft In Christi Kitterschaft; So sinkt schon in der Leibes Höhle Das Herz in tiese Ruh, Und thut die Sinnen zu, Vor reiner Wollust seiner Seele.

### CII.

Auf vier theure Mitglieder unfrer Gemeine, so in der Christ-Woche auf den Hutberg kommen.

Lammer Christi, weinet nicht; ober weinet ihr vor Freuden, Daß von eurer Heerde schon neunzig mit dem Lamme weiden? Uebel angewandte Jahren, die man der Berwesung sollt!

Wem find über Soffnungs. Saaten Thranen auf fein Feld gerout? Aber, was beweget mich unfre Brüber anzuschrenen: Daß sie ihr gesegnet Korn ohne nasse Augen streuen? Halten sie nicht bieses Leben für die rechte Ebranen Saat,

Und hingegen das Verscheiden für ben ersten Zweuden Grab?

Bahrlich! wer nur Herrnhut kennt, biefe hingewagte Hatte,

Und gibt Achtung auf das Bolf, und auf alle feine Eritte,

Der wird, (bat er offne Augen,) ohne groffe Muhe fehn, Daß und mit ber heimberufung eine Gnabe fan gefchehn.

Sehe hin, du Bolt bes hErrn, und verschleuß bich vor bem Jammer, (Daß man Sunde sehen muß,) in die luftge Sue

bergs Rammer.

Warte, bis der Wiederbringer von dem fiolgen Bogen ruft:

Judith! Jurge! Paul! Rofine! fommt ihr Cauben

Aber, wo gerath ich hin, unbeflette Friedens Geister! Lagt die morschen Sutten ruhn, übergebt fie ihrem Meister,

Unfer Freund ift unfer Schmelzer, wer vertraute Dem nicht gern?

Lernt: Das aufferm Leibe Wallen, und dabeim seyn bey dem Beren.

Judith Kunertin. \*

Sch habe meinen Freund gefehn, Er war noch schoner als ich bachte:

Wie

<sup>\*</sup> Eine Jungfrau von funfig Jahren, welche in einer beftanbigen Treue gegen ihren heiland gelebet hat, von bem erften Augenblif ihrer Bekehrung an, bie im Auauft

Wie ist mir both so wohl geschehn, Daß ich mich an die Liebe machte? Sie stöffet niemanden guruf, Bielmehr erbarmt sie sich der Armen! Und wenn ich Ihn and Herze druft; So sühl ich freundliches Umarmen. Ihr Lieben bleibet doch An Seinem fansten. Joch, Und traget Seine leichten Burden: Wenn man mit Ihm die Last Auf seine Schultern sast, So ruht man auch in Seinen Hurden.

# Beorg Sepfert.

Sch zehlte zwölfmal sieben Jahr
In dieser unbeständigen hutte.
Der Freund, des meine Seele war,
Erhörte meiner Brüder Bitte,
Und nahm mich in die Ruhe ein,
Dahin nur Seelen kommen können,
Die durch Sein Blut versöhnet senn;
Und munter nach dem Rleinod rennen;
Wor surzem über mich:
Raum aber, daß ichs Elend sühlte,
So war auch Gnade nah,
Und die Erlösung da,
Wornach mein Herz so sehnlich zielte.

**T** 2

Paul

guft 1728. vorgegangen. Sie lebte aber in einer uns verrüften Befriedigung mit dem Hellande, und war ihe immer wohl in der Gelaffenheit; fragte man fie in ihe ver letten Krankheit, wie ihr sep, so war ihre Antwork: Die Liede bettet mich.

\* Ein Mann von etlich und achtig Jahren, ber erft in fels nem hoben Alter bie Schmach Chrifti hober achten ler-

nen, bann bie Schane Egypti.

# Vaul Schindler. '

Spo seh ich, was ich solte, Iho hab ich, was ich wolte, Da ich faum noch Othem holte, Und por Liebe brennete.

Rosina Vieschin. \*\*

Bruder! bist bu fommen?
Gehst du mir entgegen,
Mich dem Herrn zu Fuß zu legen?
Weißst du nicht die Arme lieblich auszuspannen?
Ja, du winkest mir von dannen.
Nun es sen, ich bin fren!
Mann und Kinder weiland,
Last mich ist zum heiland.

Nun du Saat der Ewigfeit geh in die gewünschte Faule,

Chrifti Blut bedanget dich, forge nicht für lange Meile.

Ben dem Herrn find fechzehn Stunden gleich so furz als taufend Jahr,

Ch es Welt und Zion glauben, ift die Saat gur Ernbate far.

Aber ihr in herrenhut eingeschlofine Braut-Gemuther, Die ihr euch noch schmutten laft, gehet heim zu euerm Suter.

Cagt

- \* Ein fieben und fechtigidhriger Mann, der feinen Deiland innig geliebet, und mit einer feligen Empfindung Seiner Liebe verschieden ift.
- \*\* Eine Frau von vier und zwanzig Jahren, die eine Bierde der Gemeine gewesen, deren Bruder in den Banden das Evangelium mit seinem Tode versiegelt hat. Gie versmennte in ihrer letten Krankheit, ihr Bruder wartete auf sie, und freuete sich, ihn zu empfahen.

293

Sagt Ihm: Theurester Zegai, wolln wir doch gans leidfam seyn; Esth. 2, 8. 9.
Walach und feurig oder feuchte, nur mit Blut des Lammes rein!
Walach. 2, 2. c. 3, 2. Offenb. 7, 14.

#### CIII.

Neu-Jahrs-Gedanken an den Kron-Prinzen von Dannemark.

R'ron : Prinz! Deine holden Augen sehen diß geringe Blat . Welches bein getreuer Diener, Konigs . Sobn! geschrie ben bat. Dier ift nicht ein einig Bort, bas den Raum mit Une recht fullet: Denn es wird baber gebracht, wie es aus bem Bergen quillet. Beil ein neues Sahr vorhanden, wird auch meine Diener . Treu Bobeit! gegen beiner Tugend, und zu beinem Segen neu. JEsus, ber so gnabige heiland aller armen Gunber, Mache Aron Pring Friedrichen jum Exempel beilger Rinder. Solte bas nicht berrlich flingen, burch bas tonigliche Dans?

Heiland! führe diese Bitte zum gewissen Segen aus. So ein Majestätisch Reis, dran sich einst die Volker lehnen,

Ehret man mit taufend Luft ober Millionen Thranen.' Run fo muffe bann bie Liebe, theurster Zviedrich! bein Banier.

Und jugleich bein Führer werden. Meine Seele wunscht es bir.

### CIIII.

# Dergleichen an die Prinzesin Charlotte Amalie:

Sier ift ein Empfehlunge. Wort zu bem etoig = treuen Gotte,

Für die mehr Begnadigte, als genädigfte Charlom; Denn, so boch ber Chren-Gipfel, da die Cheurste Fürstin wohnt;

Solch ein Abgrund ift die Snade, womit ihr die Liebe lobnt.

Adniga Cocheer, biefes ift meiner Muniche Ziel und Enbe:

Unfer heiland nehme boch Eure Sobeit auf die Hande: Seine Majestät berühre Ihre Salbungs volle Stirn, Und befrone mit Erbarmen die Erlauchte Järsten Dien, Diefer Jahres Wechfel soll teine Uenderung in Dingen, Die ber groffen Erd Pringes sellg maren, mit sich bringen:

Aber was ihr Berg betrübte, und boch ohne Rugen war, Rehme unfer hErr von dannen, mache Dero Augen tlar. Bonigs: Tochtev, laffen Sie JEsum Ebristum, Ihren Bonig,

Ihrer Wansche Jiel Stand seyn, dankt Sie Seine Ebe wenig!

Colder Brantigam! verleide dieser Deiner Magd die Welt;

Aber schente ihrer Seele bas, was ewig wiederbak.

#### CV.

Auf der Fren = Frau von Meußbach 82stes Geburts = Fest.

> Den zeitigen und jenen sparen, Ik Sottes Weise, wer ist klug?

Das Weib ben vier und achtzig Jahren. Die JEsum auf ben Armen trug; Der Alte, ber zur Rube eilte, Als er bas heil ber Welt umfing: Wer einem boch Bericht ertheilte! Wir ists ein unbegreistich Ding.

Gewiß, wer seinen heiland liebet, Und liebt jugleich Sein Eigenthum; Der wird erfreuet und betrübet, Durch Christi Schande oder Ruhm. Ich bitte meinen Seelen Werber: Er wende nur die Schmach von mir, Darüber ich fein Leiben herber, Und feinen gröffern Schmerzen sour.

Ich menne, Jesum Christum nennen, Und Scinem Herzen ferne senn; Sich selber nicht im Grunde kennen, Und also nicht um Gnade schrenn: Weil aber Fleisch und Blut commode, Und sichs nicht gerne sauer macht, Ein Christenthum auf seine Mode Ersehen, das die Welt erdacht.

3men Dinge find, bie unfre Seele Der Seligkeit entgegen führn:
Das erste ift bie Bunden- Johle Wenn wir uns bahinein verliern;
Das andre, Christi Joch, bas linde.
Das erste bringet uns jur Ruh:
Das andre lentet uns geschwinde
Und sicher auf die Schranken zu.

Sat jemand kein verklartes Auge, Dem Seiland in Sein Berg zu febn: Der wiffe, baß er gar nichts tauge, Und, baß es um fein Beil geschehn,

hat aber jemand Gnabe funben, Und will nicht in die Streiter Bahn, Darinn die Zeugen überwunden; Der gibt die Gnabe wieder an.

hErr! ber bu unfre arme Seele Auf Deinem Mutter-herzen trägst, Und an ber Wertstatt ihrer hohle Stets neue Treu vor Augen legst; Erhalte und nach Deinem Willen, Bis jedes sich, Du Seelen-Mann, In Deinen blutgen Wunden stillen, Und Deines Joches rühmen fan.

#### CVI.

Auf Clemens Thiemen Superintendens ten in Coldin, da er entschlas fen war.

Mein Clemens! fan das fenn; Das theu'r erworbne Gut, Das Fünklein Abend Schein, Dein liebes Herrenhut, \*

Das

Der fel. Mann hatte ein atoß Berlangen nach herrnhut. Er reisete, wie man ju reben pflegt, alle Jahr ju und; und wir hatten ebenfalls herzlich gewünscht, ihn bed und ju sehen; weil und sehr viel dran gelegen war, ben denen bedenklichen in und duffern Umkanden, darinnen sich unsere Gemeine befande, alte erfahrne Ranner an Ort und Stelle ju Rath in ziehen. Der herr aber, der die Shre allein haben wolte, hat es uns so gut nicht werden lassen. Er brutt sich einmal über diese Reise also aus: "Er habe nein Erinnerungs Schreiben mit herzlichem "Rus empfangen, um so vielmehr, als die ganze Gest meine der heiligen unfers Orts nach ihm aussahe. Und

Das mit dir von GOtt entglommen, hat dich nicht ju febn befommen?

Und also hat der Herr Rur mich so hoch erfreut, Bu sehn euch Wanderer Bur groffen Ewigkeit! Denn die Donner unsers Franken Horte ich in ihren Schranken.

Als ich nach halle fam, Ist zwen und zwanzig Jahr, Und meinem Brautigam Schon anvertrauet war; hab ich Elers tiefes Wefen Mir zum Mufter auserlesen.

Da fah ich gleicher Weis Den Paul Antomus, Beil feiner Bruber Fleiß Biel Menschen fangen muß,

**E.5** 

SIG

" o wie fehnlich verlangte er vielmehr fie zu feben. ba-" mit er une auch etwas geiftlicher Gaben mitthellen ton-" ne, uns ju ftarten; b. i. bag er famt'uns getroftet mur-" be burch unfern und feinen Glauben , auch bas Gebacht= " nis eines vollendeten Dit - Streiters (bes fel. Moldior " Ditidmanns) (vielleicht nach bem Eremvel unferer " allererften und beften Borfahren im Chriftenthum ben " ben Grabern ber beiligen Rartorer) Chrift : feverlich " und fehr erfreulich mitbegeben moge, wenn nicht bie " Gottliche Gewalt ibn mit Stein : Befchwerung fo an-" gegriffen, daß er einen fo weiten Weg ju reifen nicht " magen burfe. Go aber ber SErr wolle, und er lebe, " folle es mit nachftem gefcheben. Indeffen, ob er wol " bem fleische nach nicht ba fen; fo mare er aber im Beis " fte ben uns, freuete fich und fabe unfere Ordnung und " unfern veften Glauben an Ebriftum." Welches er mit vielen andren Ausdruffen begleitet, welche man aus Bescheibenheit nicht anführen fan.

Sich ju ihrem Rete flitten Ohne langes Winten fcbiffen.

Und, o wie freut ich mich! Als ich bich auch erblift. Dich, theurer Thieme, bich, Den Lieb und Ernst geschmuft; Colbig, Leipzig, Dresden sahen Unser inniges Umfahen.

Mein Trieb verschonet gern Go manchen in ber Welt Berborgnen Knecht bes Herrn, Der unsern Bund noch halt, Und bers mit bezeugen konte, Was uns ba bie Liebe gonnte.

In Coldig hast du mir Den Rleinods-Lauf erzehlt Der sonderbaren Vier, Die sich der herr ermehlt: Meine Seele mußte sagen: Das ift Amminabibs Wagen.

Den Leipziger Besuch (Nach unsers Meisters Lehr Und dem Concordi. Buch) " Bergeß ich nimmermehr; Den Bergleich der Geligkeiten Und der Ueberwindungs. Zeiten.

Matth. 5. Offenb. 2, f.

In Oresben ward ein Plan Gemeinschaftlich befehn, Wie man die Lebens Bahn Mit Freuden solle geh'n,

Daß

\* Art. Smalc. P. III. Art. IV. de Evangelio, in fine. 2022 200 ble in verruinen Privat: Convente fo herrlich andes foblen werden.

Das man auch unsträssich wandle, und noch andre mit behandle.

Wir haben feit ber Zeit Einander lieb gehabt, Und uns in Freud und Leib Auf manche Art gelabt: Bald ist unser Frank entwichen, Paul und Elers find erblichen.

Ich habe jenem Rnecht In Demuth nachgeruft:, Den andern auch mit Recht Geehret in der Gruft; Paulo hab ich stille Triebe Rachgeschift aus Drang der Liebe.

Run fommt die Reih an dich, Verklarter Zeuge du; Du eiltest ritterlich Dem schonen Siege zu. Leib! dich beiß ich stille liegen, Seele! dich, zur Arche fliegen.

Beil aber, felge Vier! Ihr mich so hoch geliebt, Und zu bes Brautgams Zier Berebet und geubt; Bill ich euch zum letzten Segen Meinen Sinn vor Augen legen,

Ich liebt euch über mich: Ihr war't ber Liebe werth, Ihr fampftet ritterlich, Ihr habt bes herrn begehrt; Euch ward Ernst um Christi heerbe, Daß sie rein und heilig werbe. Mir, so gering ich bin, Ifts auch barum zu thun, Daß IEsu Christi Sinn Wog' in den Seelen ruh'n, Und, ob alles Fleisch betröge, Gott für wahrhaft gelten moge.

Ich wende keine Muh'
Auf falsch berühmte Kunst:
Die Blut Theologie I Pet. 1, 13:23.
Hat meine ganze Gunst,
Die bom Creuse hergekommen,
Und am Creus wird eingenommen.

Sott ift tein harter Mann, Der nimt, was Er nicht giebt, Und welcher haffen fan, Was Er gubor geliebt: Ihm gehören alle Seelen In und auffer ihren hohlen.

Doch leget GOttes Wort Handgreislich an den Lag, Daß GOtt der Sünde Lort Unmöglich leiben mag, Und daß, für die Sünden-Bisse, GOttes Sohn sich opfern müsse. Ies. 53. Joh. 3.

Der Fall ist offenbar Es stehet in der Schrift, Und ist und selber klar, Auf die er täglich trift: Denn was haben wir für Gaben Die nicht auch die Thiere haben?

Die Menschen feben bas: Den einen greifft es an; Der andre weiß nicht, was Und wo er helfen fan; Nud der dritte Theil der Thoren Geht mit gutem Muth verloren.

Ein unansehnlich Bolf Bon ganz geringer Zahl Genant die Zeugen Bolf, Zerstreut burche Jammerthal, Führt von einem höhern Silbe Etwas sichtbarlichs im Schilbe.

Es bilbet fich nichts ein, Berachtet bas Gefühl, Begehret arm zu fenn, Und muht fich bennoch viel; Und da mocht ein Rluger benten: Wer wird solche Leute franken?

Mein sobald ein haus Dergleichen sehen läßt, So rufet alles aus: Hierinnen ift die Peft, Und der Mensch von GOttes Gnaden Wird mit Schmach und Druf beladen.

Fragt einen Meister nur, Der alles rathen fan, Der selbsten ber Natur Die Quellen aufgethan: Warum ist den Engern Frieden, Und den Schafen Krieg beschieden?

Ich sage ohne Scheu: Man weiß die Ursach nicht; Hort aber nur, wie fren Der hirt ber Schafe spricht: Daß die Bolter auf der Erden Ihn und sie nicht leiden werden. Gelobt fen ener Fleiß,
Ibr Creun, Theologi,
Die ihr, mit Angst und Schweiß
Und unabläßiger Muh',
Durch die unweglamen Sohlen
Brecht bis ju ber Menschen Seelen.

Vor funfrig Jahren wars Moch feine Regeren Daß bes Erlösungs. Jahrs Kein Sclave würdig sen, Der sein Elend nicht beklaget Und sich Christo zugesaget.

Weil aber euer Mund, Ben einer groffen Schaar, Mit Gottes Gnaben Bund Wohl angetommen war, Blieb nichts übrig benen Schwäßern, Als die Wahrheit zu verfegern.

Ihr, die ihr unverwandt Der Lehre Reinigkeit Und dem Berleugnungs. Stand Bedient gewesen send, Geht und erndtet eure Saaten, Die fur Ewigkeit gerathen.

Ich bleibe noch juruf, Jch, euer Mitgenoß, Den Chrifti Gnaden: Blik Wie euch ins Joch verschloß; Ich will unter benen Fetten Meines Rufers Lugend retten,

Mein Name gehe bin, Und meine Ehre mit: Rein zeitlicher Gewinn. Gott thu nur meine Bitt': lleber bem Geschaft ju fterben, Seelen fur das Lamm ju werben.

Mein Zeugnis in der Welt Bleibt ben der Sottes Rraft, Benm Blut, benm Lösegeld Von der Gefangenschaft, Und wie man schon auf der Leden Reichlich solle dankbar werden!

Daben behaupt ich diff, Und wage alles dran, Die Kirche ist gewist Verstreut im Elends Plan. Und die Glieder, die sich sinden? Sollen sich genau verbinden.

Die Welt soll Teuge seyn, Daß sich diß Säuflein liebt, Und jedem das, was sein, Voraus dem Kaiser giebt, Aber auch bey Druf und Spotte Das, was Gottes ist, nur Gotte.

Und hiemit fegn' ich bir, Mein Bruder, beine Ruh. Die Liebe gebe mir, Daß ich die Wahrheit thu. Alle, die wir erben follen, Lehr die Liebe: Sterben wollen!

#### CVII.

Auf seiner Tochter Namens: Tag. \*

Meine liebe Tochter! Unfer angejochter

Unb

Und gebundner hals Trägt des kammes Retten, Um fich zu erretten Bon der kaft des Falls. Weil und Licht Und Kraft gebricht: So arfest des Feindes kenten, Was wir nicht bedenten.

Darum find wir Gunder, Darum find wir blinder Als ein Maulwurf ist: Wenn wir uns selbst führen, Und nicht ganz verlieren; Wenn nicht JEsus Christ, Und wen Er (Richt ungefehr) Uns zum Leiter zugeführet, Unsern Gang regieret.

Bleib dem Herrn gefangen, Sturme mit Verlangen In die Enade ein: Laf nicht ab zu beten, Und zum Herrn zu treten, Lerne stille senn; Aber sen Auch froh und fren, Und bewahre dich vor Dingen, Die in Schwermuth bringen.

Mir und meiner Frauen Sib mit Lust zu schauen Bas ber Herr gethan, Der bich von bem Grabe Fünfmal wieber gabe, Dem gehörst du an:

Lebe Ihm Und fing und rühm, Daß du eine von den Efthern, Wie die Mahrschen Schwestern.

#### CVIII.

Auf seinen Sohn, Johann Ernst, und den theuren Knaben-Aeltesten, Matthaus Linner, in Herrnhut.

er Zeiland ist ja noch bey Seinem Volk dabeim: Wir haben in der Zeit von deinen Wallfahrts. Tagen

Vier Butten eingelegt (vier Wohnungen von Läim.) Johann Ernsts kleiner Schutt ift noch nicht weggetragen. \*

Diß hatte mir ein Freund jur Nachricht mitgetheilt.

Ich trat in diesen Ort, der Christi Liebes-Ziel Und ein Behältnis ist von vielen Gnaden-Zundern. Ich hemme meinen Trieb, denn was beschreibt ein Riel.

Bon unerkanter Rraft, von unsichtbaren Bunbern? Gnug! daß die Zinderschaft den Vater kennt und tuft.

Der noch so wenigen recht offenbaret ift.

Mein Sobn wird zu bem Reft ber Bruberfchaft gebracht.

So mancherlen Geschäft verhindert anzuzeigen, Wie sanft er ausgeschnaubt, wie lieblich er gelacht, Als seines Vaters Sott ihm rief hinauf zu steigen;

Wie

<sup>\*</sup> Das war ungefehr bie Erzehlung, welche uns auf ber Ruf-Reise zu Bubigin entgegen tam.

Wie sein Geschwister selbst, bas taum zu lallen pflegt, Zu seinem letten Dienst die Zunge \* munter regt.

Johann Krnst geht bahin, und niemand fingt ihm aus,

Darüber wolten fich verschiedene bewegen: Allein es wartete ein Schiffal auf mein haus, Ein meiner Kinder Baar-schon sonst gegennter Segen. (Ein Martrer, den der hErr aus Band und Fesseln ruft,

Mein theurer Mitschmann ward mit Friedrichen \*\* beschift.)

Sedacht iche, lieber Sobn, als mein erfreuter Sinn Dich in das grünende Behältnis eingeschoben: Es fam in furzer Zeit ein junger held dahin, Dir sen darauf dein Lied, mir Thranen aufgehoben, Sedacht ich das von Dir, du Gnaden voller Geift, Der seiner hutten Band so eilende zerreißt?

Bar ich ber Neuerung ein wenig zugethan, Und bliebe nicht fo gern ben alten guten Sitten;

G0

- \* Als der selge Johann Ernst Miene machte zu sterben, weine te die altere Tochter; Ihr Bruder aber von vier und ein halb Jahr fragte sie: Was weinest du? Sie antwortete; Daß mein Btuder kirbt. Da sagte er: Er kirbet ja nicht, ob man schon so spricht, sein Elend kirbt nur. Und als das Kind den Tag vor seinem Ende viel auskand, ging die kleinste Tochter von anderthalb Jahren um die Wiege herr um, und sang gam anmuthig und vernehmlich: Stilles Lämmlein, frommes Schästein, anders kans nicht seyn auf Erden, morgen wird es besser werden.
- \*\* Die Gebachtuis : Predigt des seligen Melchior Nitschmann, welcher im Kerter ju Schildberg an eben der Krantzeit, daran dieser verschieden ift, eingeschlasen war, seine Krantzeit, beit, welche ihm die vor funf Jahren erlittene Marter zus wege gebracht) und das Begangnis Graf Christian Friedzichs, wurde zugleich gehalten.

So gab ich biefesmal gewiß bie Frage an: Warum ber Linner ichon aus feinem Ort geschritten? Doch herr, es fehrte fich Dein Eingeweibe um,

Joh. 11.

Wenn'ich so untreu war , und fragte bich : warum !

Mein Alles, haft Du mich, so nim auch diesen Theil Bon meinem (Herr Du weißste!) Dir zugestorbnen Herzen,

Die Creatur wars nicht, um die ich eine Weil Mit Deiner Seele rang, (nicht ohne allen Schmerzen,) Ihr Kinder, Linner stirbt! Erkennt ihr eure Noth, Der GOtt Klik leht. \* Was red ich? Wer ist toot:

# CVIIII.

# Im Namen der Gemeine.

Du huter Ephraim,
Des geringsten Theils ber Heerbe
Deiner Erbe,
Unser Auge sieht mit Schmerz,
Niederwerts;
Aber unsre Seelen blitfen,
Mitten in dem Niederbuften,
In Dein hoch-erhabnes herz.

Tobten ift dem hErrn erlaubt: Denn Er tobtet nur (vom Bosen Zu erlosen) Richts als unbeilfame Noth,

Nichts

Das war unfre Loofung an bem Tage feines feligen Ablesbend, welches ber 30ste Junii war, zu welchem er etliche Tage zuvor sich in das voridhrige Loofungs-Buchlein mit folgenden Worten eingeschrieben: Mein ganzes Herze, mein ganzer Sinn ift auf Jesum gerichtet. Und ist merkwurdig, das ber Ort Dieb 7, 2, gleich baneben gebruft flebet.

Nichts als Tod, Und der Luste ihr Gehette, Und der Sünden Kiere: Stölle, Und der Glieder Sterb. Gebot.

Ehmahls solts gestorben senn, lind baffelbige jur Strafe, Für die Schafe, Die sich von der Lebens-Bahn Wegetham; Doch die unverdiente Todtung (Wir bekennens mit Errothung) Ward dem hirten angethan.

Seit der Zeit ist unser Ziel, Das die Menschen Sterben nennen, Dies nicht kennen, Nur ein seliger Beschluß Bom Verdruß, Nur der letzte Schrift des Ganges, Den man durch das Thal des Dranges Hinter Christo gehen muß.

Schan auf Deine Zerrenhut, Haupt der Schwachen und der Kleinen, Die dich mennen; Ist zehn Jahr sprach Deine Treu, Ploglich: SEN! Gnade, drinnen wir und spiegeln, Wunder, welche wir versiegeln, Werden alle Worgen neu.

lleber hundert hast Du schon, Weiser Heiland! aufgehaben, Und wir traben Noch, solang es Dir gefällt, Durch die Welt.
Die Vollendungs-Wolfe tauset,

Seit ber elfte Jahr Bang laufet, Erstlich einen jungen Selb.

heute, hErr, gefiel es Dir, Matthas Linnern, Deinem Kinde, Gnaben Binde, (In ber Sottheit Meer ju gehn) Zuzuwehn.
Solten wir und unternehmen, Deine Liebe zu beschämen, Und zu sprechen: Laft ibn ftebn!

Fahre hin ins Zerz mit uns, Inniglich geliebter Bruder! Bleibt bein Auber Gleich in Einfamteit zurüt, Weil das Gluf, Deine Stelle zu bedienen, Unfer keinem noch geschienen, Wir erwarten Christi Blik.

Der gesegne bir ben Schlaf, Du gehst fruh genug zur Ruhe, Deine Schuhe Sind nicht burch ben langen Weg, Rauhen Steg, Noch vom Alter abgeriffen. JEsus wird bie Ursach wiffen, Daß Er bich zu Bette leg'.

Danke unserm lieben hErrn, Den bie heilgen Seelen broben Immer loben, (Denn mit Dank erlanget man, Was man fan:) Danke Ihm, baß unfre Jugenb Deinem Glauben, Deiner Lugenb Nachzusolgen lieb gewann. Run, du jartes Knaben Bolf, Laß dich doch ju Christi Sitten Früh erbitten, Denke, daß es ISsus Christ Würdig ist.
Wer, wie unfer Linner, stehet, Wird, wie er, ins licht erhöhet, Und jum Dochzeit Fest gerüst.

#### CX.

Die Hoffnung der geringen Leute über Hiob 5, 16. Offenb. 12, 10. zur Gedächtenis: Predigt seiner Frau Schwieger: Mutter, Frauen Erdmuth Benignen Reußin, gebornen Gräfin zu Solms.

Der hiob ift ein groffer Mann Bon tugenbhaften Sitten, Co, daß ihn niemand zeihen kan, Worinn er überschritten. Das machet ben Verkläger tek Ihm etwas anzudichten, Und siehe, er erhält ben 3wet, Den groffen Mann zu sichten.

Die Welt-bekante Günderin, Maria Magdalene, Wirft sich zu JEsu Füssen hin, Und thut Ihm allzuschöne. Ein Lehrer läßt ben diesem Schein Vernunsts. Bedenten walten; Der heiland reißt ihm alles ein, Die Magd muß recht behalten. Hort man nicht von weiten Chrifti Creupes Feinde Und ber Sitelkeiten Freunde, Hort man sie nicht sagen: Das ist unser Steffen, (Wenn wir Hand und Füsse stretten,) Daß ein Kind Gnade sind; Wenns nichts Gutes treibet, Und viel Gutes gläubet?

Nein, die Feigen Baume, Die der Herr verfluchet, Weil Er Frucht umfonst gesuchet, Sind nicht Gnaden Ziele: Sondern die Marien, Die die alten Wege fliehen, Ober die Sich der Müh Ihrer tapfern Triebe, Schämt vor lauter Liebe.

Die, ber man bieses Ehren-Fest Im Reussen-Lanbe angefaget, Und alles Bolt sich halten täst, Wie Israel die Mirjam flaget, Die vormals fluge Richterin Des Erbtheils ihres zarten Sohnes, Und tapfere Verstreiterin Der Nechte ihres Mitwen-Thrones; Die rühmte sich gewiß, (Wie viele zeugen diß?) Von nichts als einem guten Wollen. Und da des Herren Hand Sie an das Lager band, So überzehlte sie das Sollen.

Jhr Streiter hort! es ist ein Wort des Fürsten: Die Zeit ist kurz, wir haben einen Plan, Darnach die Kriegs und Siegs Gemeinen dürsten, Der unserm haupt den hunger stillen kan: Des Vaters Willen ist zu thun, Wer nicht mit Freuden wirk, kan ohne Angst nicht ruhn, Wer zweiselt, daß der Diener im Gerichte Der selgen Frau was vorzuhalten sindt, Und wärens nur uneingebrachte Früchte, Die ihr im Keld erliegen blieben sind? Sie konte vom Verklagen Des Argen wenig sagen: Denn sie lag still in sich. Wir mögen und nur alle selber fragen: Was sagt bein herz? Die Trägheit rüget mich.

Was saget dann die selige Beklagte?
War ich nicht ehemals ein scheinend Licht,
Weiß niemand mehr, was ich im Glauben wagte?
Land! zeuge! bracht ich die Wahrheit nicht! Juber ich die Kinfalt nicht ins Jaus,
Und sah nicht Ebersborf vorlängst wie kaubach aus?
Das sagt sie nicht (sie ist ersahren,)
Wir wissens besser, was sie sagt,
Sie und mit ihr mehr Streiter-Schaaren:
Ich din des Akun geringe Wagd,
Ich habe mich für meinen Konig
Bemühet: Aber ach wie wenig?
Er ist vergnügt, ich schäme mich.

Berr bilf uns durch beym Reichs. Erscheinen, Wie dieser Deiner Magd der kleinen, Denn, ach! wer dient Dir würdiglich! Jeuch dann hin, du theur erstritten Und durchs Recht erlöstes Zerz, Und vergiff den Namen: Schmerz: Denn der ist das Cheil der Zütten.

Unser Porsatz wird erneuet: Keines wird als anverwandt, Vlach wie vor, von uns erkant, Keins :,: :,: Keins das Christi Schande scheuet. Wer den Errn nicht liebt noch sucht: Dem ist beym Amen, dem GOttes Vamen, einmal geflucht.

### CXI.

Auf seiner Gemahlin 32sten Geburts= Eag.

Daß bie klugen Dichter,
Daß bie klugen Dichter,
Unsers Rampfes Splitter-Richter,
Ehristi Creug-Erkentnis
Uebersehen konten,
Und sich billig weise nennten;
Müste man
Wol den Plan
Ihrer Runst und Gaben
Richt gesehen haben.

Ehmals sprach ein heibe Bon ben Glaubens-Sachen: Werbet ihr bann meiner lachen, Wenn mit biesem Leben Euer Geist verschwunden, Wie ihr Weisen ausgefunden? Hat mein Satz Aber Platz, Wie wird euer Wagen Weinen Spott ertragen?

Chriften mochten weinen, Sterbliche ju fennen,

Die fich Christen Menschen nennen, Die vor Christi Wahrheit, Und dem Wort der Zengen Sich mit Ehrerbietung neigen; Fragt man nun, Was zu thun? Wissen sie Lehren Alle zu verkehren.

Mit Privat. Personen, Die im auffern Leben Sich die Frenheit wolten geben; So zusammen hangen, Allen Laut verlaffen, Und dergleichen Schlusse fassen: Rein. heißt Ja! Hier und da Wurden alle Knaben Ihr Gespotte haben.

Würben unter Menschen, Die zusammen wandeln, Und in einer Sprache handeln, Hundert tausend einig, Wenn sie zeben solten Daß sied anders beuten wolten; Mochten sie Sich der Muh Ihren Sinn zu sagen, Nur zugleich entschlagen.

Aber, daß die Seelen Eine Schrift verdrehen Eines, dem fie jugestehen, Daß Er sie vom Fluche Mit sich selbst erkaufet, Wahrheit, drauf man alles taufet:

Das kömt mir Rasend für. Vor bergleichen Christen Lob ich noch Deisten.

Weg mit diesen Vildern, So die Seelen qualen, Die sich unsern hErrn erwehlen! Auf die grosse Frage:
Wo ist zum Exempel, Auf der Welt ein Geistes Tempel?
Zeig' ich dich Manniglich,
Bild der wahren Ehe,
Theure Dorothee.

Innigst-liebe Liebe! Dein durchdringend Auge Sieht, wie viel ein Herze tauge. Du hast unser Bundnis Jehn Jahr angebliffet, Und ermahnet und erquiffet; Billig ruht Unser Muth, Nach den Prüfungs-Stunden Run in Deinen Wunden.

Drum so komm und leuchte Mit dem Gnaden Strahle Unserm Lob und Liebes Mahle; Kinder nusgen fordern Was sie nothig haben; Du gibst lanter gute Gaben. Schwester auf! Hilf mir drauf, Ich weiß für uns beide, Nichts als Ihn jur Freude. Für die Ereut Gemeine, Dran wir vester kleben, Als an unserm eignen Leben, Bitten wir den Fortgang, Unverlöschter Junder Deiner Lichterlohen Bunder! Zunde an, Laß die Sahn Dieser zwo Gemeinen Ihre Gluht- vereinen!

## CXII.

Auf seiner Tochter Theodore, von zwen Jahren, Heimberufung.

> Ders der göttlichen Matur,
> Zers der offenbarten Liebe,
> Zers der Triebe,
> Meine Seele opfert Dir Diese hier,
> Und im brennenden Verlangen
> Deine Salbung zu empfangen,
> Oeffnet sich des Geistes Thur.

Dieses war des Glaubens Wort, Welches meiner Tochter Seele Auß der Höhle, Und aus alle ihrem Drang, Auswerts schwang; Dieser Stimme stilles Tonen, Und der Theodore Kronen, Waren ein Zusammenhang.

Theurer Heiland! fage mir, Wie gerath ich arme Mabe Bu ber Gnabe, Daß Du meiner Kinber Laft Selber faßst? Denn sie fan so balb nicht bruffen. So befrepst Du meinen Auffen. Den Du sonst beladen hast.

Theodora Caritas
War zwar eins der ungemeinen
Eblen Kleinen;
Ihrer hutte engen Raum
Merft man faum,
Und ihr Kinder. Sinn und Wille
Reget sich in solcher Stille,
Daß man bentt, es fen ein Traum.

Eben brum, bu theures herz!
Spricht ber hirt ber fleinen Schafe:
Dorel schlafe:
Meil es ewig Schabe war,
Menn die Ehr
Einer unbestetten Seele,
Ueber ber Gefahr der hohle,
Sich ein einigs mal verlor.

Falle hurtig, viertes Look, Co mir lieblich ausgefallen; Unter allen Findest du das schönste Theil. Fahr in Eil, Und bleib im zerspaltnen Herzen Des verklärten Manns der Schmerzen, Steffen als ein reiner Pfeil!

Horst bu beines Baters Rath; Ober fingst du beine Lieber Etwa wieber? Daß dir ja ber Worte Sinn Richt entrinn! Lag bich beinen Konig fuffen; Will Er aber fonft was wiffen, Statt ber Untwort, finte bin.

Meine Sorg ist aus für bich. Drum, du Fürst der Seelen-Pstege, Theurer Hege Es erstrett sich ja die Macht Meiner Wacht Nur auf die in Hütten wohnen; Du bist hüter ben den Thronen; Nim die Dorel aut in Ucht!

### CXIII.

Neu-Jahrs-Gedanken über des Beilands Namen.

Pruber, last une Ihn erbeben, Den ihr ohne Namen fennt; Aber Er muß fetber geben, Wie man Ihn am besten neunt.

Unfre Anie beugen fich. Gib und, wesentliches Amen, Dir zu knien wurdiglich.

Gott! Du unbeschriebnes Wesen, Bliebst verschwiegen fort und fort, Miemand hatte was gelesen Bon Dir ohne Gottes Wort.

Erstgeburt ber Creaturen! Fang in und zu leben an. Schaff, o Anfang der Maturen, Und zum Werf in Gott gethan.

Mache uns gu Dir ein Berg:

Arst erflatte allen Schaben; Salbe! zeitige ben Schmerz.

Bild bes unfichtbaren Gottes, Mach uns Deinem Bilbe gleich; Stirn voll frevelhaften Spottes, Mach uns hart, wir find zu weich.

Vater derer Emigkeiten, Baue und ein bleibend haus; Schopfer aller guten Jeiten, Raufe und die Stunden aus.

Bind, in Deine Wiegen. Banbe Wifle unfre Großheit ein, Und laß sie pur ew'gen Schande Bor Dir aufgehenket sepn.

Same, fall ins herzens hoblen, Benn fie recht erwarmet fenn, Bur Empfangnis vieler Seelen, Fruchtbar und empfindlich ein.

Laß Dich inniglich umfangen, Theure Liebe tausendmal; Dein erbarmendes Verlangen Zieht die Seelen ohne Zahl.

Schönster, Deiner Augen Bligen Schmelz die Unempfindlichkeit; Seelen-Schan, las Dich besigen, Unfre Armuth gehet weit.

Suter Freund gonn' unferm Rlagen Immerbar ein leifes Ohr, Und bring alle unfre Plagen Deinem GOtt beweglich por.

Führst Du gleich bas Steuer-Ruber Der gestirnten Monarchie, Bift Du bennoch unfer Bruder, Kleisch und Blut verkennt fich nie.

Warft Du nicht, du lieber Buble, Was Du bift, Du wurdst es erft. Liebe rif Dich noch vom Stuhle, Weil Du unter uns gehörst.

hat fich nicht Dein herz betrübet, Als es schien, Du tamft ums Lamm, Denn Du warft barein verliebet Treuer als tein Brautigam.

Nun Du bann mit blutgen Rampfen Unfre Seel erstritten haft, Soll ben Lobes Schall nichts bampfen, Reine inn noch auffre Last.

Aufgestiegnes Reis von Jeffe, Wer versetzet und in Dich? Trauben, aus ber Relter-Preffe, Ueberfullt uns milbiglich.

Suffer Weinstot, lag bie Gafte Deiner Burgel übergebn, Und in uns als Reben Rrafte Bon der funftgen Welt entstehn.

Myrchen Bafchel, bleibe hangen In der aufgethanen Bruft, Und mach unferm haupt und Wangen Deine Bitterkeit jur Luft.

Baum des Lebens, laß und schmeffen Deiner Aepfel Gußigkeit, Und und ben Geschmat erweffen Aus ber hingefunkenheit.

Bild der Unverweslichkeiten, Unumfpannter Ceder Stamm, Sen und Kirchen-Zimmerleuten Gut für allen Wurm und Schwamm.

Liege unfren Geifts Pallaften Da jum Diamanten Geund; Gen ber Ktftein ihrer Beften, Ohne ben noch nichts beftund.

Warst Du nur auch selbst ber Tempel, Da man anzubeten fam, Und bes GOttesdiensts Exempel, Der bem Bater angenehm.

Wenn wir und zum Opfer stellen, So sen Du ber Brand : Altar; Sen bie Lampe auf ben Schwellen, Und mach alles licht und flar.

In die unersenten Grunde Eingeworfnes Anter Seil, Du ertlafterst alle Schlunde; Werbe Deinem Schif jum Zeil.

Sonne, leuchte Deinem buffern Und verschlafnen armen Bolt; Werd ihm unter den Philistern, Nachts jum Jeur und Tags jur Wolk.

Hunbertsach gekronter Streiter, Unfre Siege gieren Dich, Dich, ben Blut besprügten Reiter. Ritterlich, ja königlich.

Wagenburg für unfre Ruftung, Drinnen unfre Seele hangt, Du bift eine Wehr, und Bruftung, Die mit tausend Schilden prangt.

Schut, umzingle unfre Manren, Stein Ritz mache und ein Rest;

・オク33・

Leben, lag' und ewig bauren: Starte, mach uns Danger beft.

Siegs Schwerdt, haue alle Krafte Rinfirer Beifterschaft entzwen, Und brich burch jum Lichts Gefchafte Bis des Rriegs ein Ende fen.

Beuch einher jum Dienft ber Wahrheit, Ml8 ein ausgelernter Beld, Deffen Beisheit, Rraft und Rlarbeit Stehen bleibt, wenn alles fallt.

Rath uns, bie wir irre geben, Miemals übereilter Rath, Und bamit wir wohl bestehen, Unterftus es mit ber That.

Wir miggennen auf der Reise Afrael fein Manna nicht, Menn nur uns bie Geifter Gpeife, Brodt vom Zimmel! nicht gebricht.

Schneller Birfch, ju unfrer Wonne Steig hernieder aus ber Dob; Adler, schwing uns hin zur Sonne Ueber bie Ernstallne Gee.

Aber, weil Du auch so niebrig, Als Du hoch erhaben bift, Ging es Dir vor dem so wibrig Als es uns gegangen ift.

Denn ber Feinbe Morber Danbe Saben sich an Dich gemacht, Arme Bindin, und am Enbe Dich gleich einem Lamm geschlachet.

Ernfte Glubt der Tauben Augen, Dring in ainfre Augen ein,

Daß fie nichte zu feben taugen? Mis mas Dir gerecht mag feini-

Kämpfender und nach, ber Rithe Run um fo viel muntrer Arn, Lege dich baber und thue . . Bunber, und beweise Treu.

Sieb an uns, find wir boch Rnaben. Und hilf unferm Unverstand; ... Wenn wir Unflat an uns haben - maich uns mit geschäftger Danb.

Rommft Du bann, und abzuschweiffen, Und bas Baffer thut nicht gut;" Werbe uns zur Wascher Geiffen ,. Ja, ifte noth, jur Goloschmide: Glubt,

freund und Schmelzer, Du thuft treulich . Und probirft bas Gold jur Kron; Denn fobalb wir rein und beilig Wirst Du name unser Lobn.

Menfchen : Freund, Du bift fo brunftig. Laf und wieber berglich febn ; .... Sohn der Liebe, bleib uns gunfig. Und nim uns ins haus hinein...

Baupt, regiere Deine Butte: Bater, mache, bag wir rubn;. Meister, lehr uns groffe Schritte Los auf die Vollendung thun.

Lebrer, lag es uns erreichen. Dag Dein Zeugnis Wahrheit ift, Und bem treuen Jengen gleichen, Der für andre fich vergist.

Werde unfrer: Thur gunt Riegel; Begen allen fremden Schwarm,

Und ein unauflöslich Gieget Aug. Auf ben Alem.

Richee ichser Herz in Zeiten. Eh Du unser Michrer wirst, "Und sen in ben Ewigkeiten Unfer wohlgewogner Forft.

Saft Du konnen ber Berfühner Deiner argen Feinbe fenn; Bleibst du wol ein treuer Diener Deiner eigenen Gemein.

Sen du Berr, wir Untershanen; Du der Priester, wir das Chor; Du der Zerzog, wir die Fahnen; Du Prophet, und wir Dein Ohr.

Gnaden Stuhl, gib einen Regen; Kraft Gefalbrer, theile aus; An das Ereug geheffe'ter Segen ; Ueberschatte unser Daus.

Salomo, Dein Scepter Seiten Binf ams gnabiglich herben; Josua, ber Felnbe Schreffen, Mach uns von ber Sunbe frep.

hochgehorner Weiben Gamen, heilger Fürst Melchisedech, Erage alle unfre Namen Auf bem Sobenpriefter-Blech.

Du von Millionen Bagen In die Luft Begleiteter, Und zu Deinem Stuhl getragen, Und zur Kraft Erhöbeter! hier bileb mir bie Junge fleben, Weil fie noch nicht himmlisch war; Beste, Gott mit uns, foll leben, Welch ein Rame! Er ifts gar.

### CXIIII.

Auf den seligen Aeltesten Martin Linner.

Ind wo nehm ich Worte her, Worte, die den Grund der Seelen Richt verheelen, Worte, welche jedermann Fassen fan? Geist der Gnaden! Deine Regung, Deine dringende Bewegung, Rahm ich ist mit Frenden an.

D bu auserwehltes Glieb Des verklarten Creuges. Stammes Unfers kammes; Dessen Geist der Aeltsten. Schaar Nahe war, Und den Vier berühmten Zeugen, Welche Tag und Nacht nicht schweigen, Sondern rusen: Er ists gar.

Unfre Seele fegnet dich. Zwar das Befire solte Segen Auf und legen, Und Du fegnest und auch gern In dem Heren; Aber deine tiefe Demuth. Ueberfieht es unfrer Wehmuth, Daß sie sich vom Ziel entfern.

Schweigen wird bas Beste senn; Denn gewiß, die Worte fehlen Zu erzehlen, Was du uns gewesen bist; JEsus Christ Weiß dich nur allein zu schähen, Und bein Bilbnis einzuägen, Weil es Seine Arbeit ist.

Recht zu klagen hab ich nicht: Denn es eilten Linners Schritte Aus ber Hutte, Eh er unfer Aeltster hieß, Und ich pries Unfers Bischofs kraftge Snade, Die ihn mitten in dem Pfade Drey Jahr Halte machen ließ.

Run, wo ift die Blumen. Streu, Die Gebeine zu bedienen, Die nien grunen? Meine foll in dem bestehn: Ich will stehn, JEsus soll, nach deinem Triebe, Meine allzu herbe \* Liebe In die linde Lieb erhöhn.

#### CXV.

# Auf eben denselben, in der Gemeine Namen.

Der Geist ber Meltesten kam plaghich über bich, Du Chr-erbietiglich geliebter Herzens Bruber!

Denn ber felige Aeltefte mar mit bes Autoris Sarte nicht aufrieben,

Er leitete dich recht, und treu und mäßiglich; Drum sahen wir genau auf dich an unserm Ruber. DErr, herr und Ober-Haupt und Wächter unserer hut? Nim mit Gewinn und Dank Dein wohl-gebrauchtes Gut.

Und Du, Du unfer Fürst und Zeuge in der Wolke! Bestätigt' Linner nicht, was Dir so wohl bewußt Und was Dein Mund bis ist bezeugt von Deinem Volke. Womit Du je und je dem Kläger Einhalt thust? Ja, unsre Seele weiß, daß Linner fren bekennt: Daß Zerrnbut Dich mit Lust, Zerr, seinen Zerren nennt.

Mann! spricht er nach der Art von unfrer Rede Ziel, Dein Cod, Dein Cod am Creuz, Dein blutiges Erswerben,

Das war der tiefe Text im Sinn und im Gefühl, Aufs Leben unster Schaar, aufs Leiden und aufs Sterben,

Den der zur Dankbarkeit erregte Zerzens Grund Mein und der Meinigen bisher allein verstund.

Zaupt, (setzet er hinzu) und Lebrer der Gemeinen! Ich bitte Dich für die, so Du mir anvertraut, Lass ihr das blutge Licht recht warm, recht nabe scheinen,

Bis sie dabey das Zaus des Glaubens ausgebaut; Das Zaus, von dem en heist, das es Dein Wohn-Gebäu

Und auch der Pfeiler Grund von Deiner Wahrheit fey.

Weil dieser Zeugen Wunsch der Lohn des Lammes ift, Seitdem es Seine Stirn für uns hat schänden laffen: So weiß Dein Streiter-Zelt, hErr! daß Du willig dift, Es mit dem Siegs Pallast in eine Schnur zu fassen. Drum, selger Aeltsten Geist! fall vor den Fürsten hin, Und dant dem Lamm und Ihm in dein und unserm Sinn.

Wir habend wohl erfant und mertens immer beffer, Daß nichts so selig ift, als unterm Ereuge stehn. Das Ereng. Reich werbe und ben Schmach und Shre gröffer!

D Mitfnecht, woltest bu uns biefe Gnad erflehn! Doch, Heiland! bete Du. Drum Creug-Reich! gutes Muths;

Wir glaubens, Linner fiebes. Der Bater Chrifti thuts.

#### CXVI.

### Ben des M. Bardili Begräbnis.

Die Gnabe ift gewiß noch allzu unbefant, Die Gnabe, eine Kraft, von Millionen Zungen Bald mit Beweglichkeit, balb nur mit Unverstand, Daheim und öffentlich, bezeuget und befungen. Was wird noch aus der Welt? Wie groß ift ihre Noth! Wie ift das Leben selbst den Todten noch so todt!

Ran ber vom Gnaben. Stuhl jurut geschrette Seift, Ran er den Sinn des hErrn nicht ganzlich vorenthalten; So, daß ein Mensch erfährt, was Gnade Gottes heißt: So bildet er das Wort in seltsame Gestalten; Bald gehts dem Glauben ab, bald eignen Werten 30, Bald macht er, daß man glaubt, damit man wenig thu.

Was ift doch eigentlich am Misverstande Schuld? Und ists kein Misverstand, wer hartet das Beginnen (Das wie ein Wetzstein ist der Göttlichen Geduld,) Des Volks von frecher Stirn, von diamantnen Sinnen, Von unbeschnittnem Ohr und halb verwestem Geist, Und dessen Sprüchwort doch auch: Unser Vater heißt? (Jer. 3, 3. 4.)

Ticht Gote! Denn welcher Menfch Ihn biefer Sache zeiht, Der macht ben Schopfer felbst fehr beutlich jum Betrieger, Und Und damit wird zugleich bas Daus der Menschlichkeit (Denn bas Gesetz ist aus) ein Sammel Platz der Enger: Wer anders, als ein Geist der Lügen, hats erdacht, Daß GOtt uns anders lehrt, und gleichwol anders macht?

Wie benkt ein weichlich herz von Wollust aufgeschwemmt,

Auf Mord und Blut-Gedicht? Mit Tittern und mit Beben.

Wo ist ein folzet Mund, ber ohne Auge schlemmt? Welch tief: Sinn ift gemennt ber Jaulheit Necht zu aeben?

Ein Lenden labmer Menfch ift aller Sorge feind; So, daß auch der Natur manch Bofes bofe scheint.

Und biefes ift so wahr, bag, wenn fichs etwa fügt, Daß Geitz und Zuh und Stols und Weichlichkeit sich gatten.

Und eins ums andere bald ob balt unten liegt; So wird derfelbe Menfch ein falscher Lugend. Schatten. Darum ists offenbar, daß nach des Schöpfers Rath, Der Mensch zum Gutes. thun den freyen Willen hat.

So lehrt, so macht Er uns nach Seinem guten Sinn. Wie daß die Wenschen doch im Grunde gar nichts taugen, Und warum gibt der Herr fie ihnen selber hin, Und läßt fie so viel Gift aus ihrem Willen saugen? Das macht, das Grund-Geset zum Segen und zum Bann

Ift biß: Man Liebe nicht recht, wenn man nicht Saffen kan.

Das unbedungne Muß gehört für Stein und Holz. Für Corper, die nur blos getriebene Maschinen. Denn auch so gar ein Thier entdest Verdruß und Stolz. Und Faulheit, Zorn und Brunst, und Neid durch seine Mienen. Bey einem Thiere geht die Sclaven Zucht noch gut; Weils endlich nur barf thun, wenns gleich nicht gerne thut.

Allein, du ebler Mensch, der Creatur ihr herr, Des Schopfers Augenmert, das Luft. Spiel guter Geister,

Du febnliches Object ber finftren Wanderer,
1 Betr. 5, 8.

Dir offenbart fich GOtt als Freund, nicht nur als Meister:

Bott braucht bein Machen nicht, Er will geliebet feyn, Sott haffen bringt bie Holl ins Paradies hinein.

Drum ift ber Migberstand und flagliche Verstog Der Menschen, die fich sonst der Gnade ruhmen muffen: Sie stellen das Geschäft der Seligkeit zu blos, Sie segens ins Gebot, in Formen-Ding, in Wiffen, In Runsteln, in Begrif, in deutlichen Verstand; Nur Eins, das Einige, bleibt ihnen unbefant.

Drum fpricht ber groffe Mann, auf welchen Juba hofft, Und ben auch Mahomet den Friede-Fürsten nennet, Wir aber unsern Zeren; drum saget Er so oft, Der Zeuge, der ben Quell der tiefen GOttheit kennet, Der aus des Vaters Schoof zum letten Zeugnis kam, Er sagt: Der Mensch ist Braut, und GOtt ist Brautigam.

Ihr Menschen (fahrt Er fort) ber erfte Mensche fiel, Und hat fich Sottes Feind jur Anechtschaft überlaffen; Und duntt euchs fremden Fall zu buffen allzuviel, So pruft euch, pflegt ihr Gott nicht für euch selbst zu baffen?

Doch den Zusammenhang lagt nur auf fich beruhn. 3hr tonnet, wenn ihr wollt, was wefentlichers thun.

42 E

Ich habe! (Wundert euch des groffen Handels nicht, Ihr lernt die Liebe enk, ich din die Liebe felber) Ich habe diesen Fall und diesen Fluch geschlicht't, Ich werd ein Mensch wie ihr, ein Opser wie die Ralber.

Die menschliche Vernunft spricht Wein, bas Zerz spricht Ja,

Macht nur, daß euer Will jum herzens. Grunde nab.

D eine felige, o Deils. Confusion! Wenn in bem steinernen Gemuth bas Wort ber Gnaben,

Mit einem schmetternden boch angenehmen Ton, Den With betäuben kan, den Muth zur Liebe laben. Die Predigt, die das thut, heißt Evangelium; Die Welt ift taub bazu, und manche Lebrer stumm.

Herr Jesu, etliche, die herzog Cherhard, Ein Amtmann Deines Reichs (denn Du bist herr auf Erben)

In biefer hoben Schul ju groffem 3wet bewahrt, (Sie sollen Dir jum Obr und Mund bereitet werden,) Sind, (welch ein Wunder-Glut!) fie find dahin gericht't,

Daß Berg, Berftand und Bill gur Gnade Amen fpricht.

Der gute Bardili, ben itt bie Ewigkeit (Wie feiner hutte Raum ein Erd-Rlod) überbekket, Warb unter andren auch für Gottes Lamm gewenht, Und wie gewöhnlich exft zur Seligkeit erschrekket, Getröstet und ermahnt, gelokket und gestäupt, Und Christo endlich doch wahrhaftig eingeleibt.

Die Bucht mar feinem Sinn, der leichtlich ausge-

So felig als uns oft jur Reinigung das Fieber, Und wann fich mancherlen im Innern aufgehäuft, So sitterte hernach die ganze Hutte brüber:

Einf

Einst ficht die Liebe zu, die fich auch Weisbeit wennt! Und fiehe, Bardili ward reine ausgebrennt.

O seliger Verlust ber Jahre bieser Zeit! O heiliger Beruf aus bieser Sunber-Hohle! Hier brauchts ber Rlage nicht, hier gilt es Frolichkeit, And Dank und Lob-Gesang von ber erkauften Seele, Ihr Zoa alle vier, ihr sepb boch ohne Ruh,

Dffenb. 4, 8. Ruft auch für Bardili bem Burge-gamm, Ginf zu!

Er fagte, als bas haupt gur Rube nieberfant, & Gott, der mich durchgebracht, sey inniglich gespriesen:

Um einen Augenblik, so war er nicht mehr krank, Und in den Gnaden Drt der Geister eingewiesen. Ihr Brüder! merkts und wacht, die Liebe spielet nicht, Wen sie gereinigt hat, der wandle auch im Licht.

Wie wohl, wie gut ist uns, wenn wir der Hutten Saus,

So wie ein Handwerksmann die Werkstatt, ernftlich branchen,

Und wiffen, wann ber Tag ber Arbeit endlich aus, Und unfer letzter Schweiß in JEsu Herz barf rauchen; Dobel. 3, 6.

So geht ber Wirkstuhl ein , ber nicht mehr nothig ift , Das Werf wirb bengelegt , ber Arbeite - Manu getußt.

Herr, ber Du unfern Freund, ber ist in Frieden ruht, Mit uns durchs Gnaden : Wort zu einem Ziel geheischet, Und unferm Dir nunmehr ganz zugeschwornen Muth Herr! Deine Creuges Rraft erft gestern eingesleischet, Er singe Dir dafür, so gut er singen kan. Wir gehn aufs neue hin ins sanfte Joch Gespann. (Matth. 11, 29.)

CXVII.

### CXVII.

Auf Herrn Heinrich des Neun und Zwanzigsten 34sten Geburts: Tag.

Mein Bruder! tont ich wol an biefem Tage schweigen,

So febr mein Dichten fonst bieber geruhet hat? Die hat kein Stille-fenn, hie hat kein Schweigen Statts Vor meinem Konige will ich mich fachte neigen. Denn Worte machen auch die Sache ba nicht aus; Hier rede meine That, so wird ein Dank-Lieb braus,

Allein erbliffe ich ber Menschen Trauer-Dauffen, Die von der Finsternis so hart geblendet sind, Daß keins an Christi Kraft was Wesentliches sindt, Die an den Fels des heils gewohnt sind anzulauffen; So wird in meiner Bruft ein Jammer-Lon gespürt, Was! dent ich, bat der Zerr die Leute nie gerührt;

Zwen- breymal und noch mehr, allein, ber hinderniffe, Ift eine folche Zahl, die nicht zu faffen ift. Mein Heiland, wärst Du nicht so risterlich gerüft! Rein Wunder, daß die Welt Dich völlig niederriffe. Bar diesem dachte man noch auf Entschuldigung; Iht russt Du, niemand kommt, und damit ifte genung.

Bewiß, die Zeit ist da, die unbegreistich ist, Man hat sich ein Sespenst von Christenthum gestaltet. Das der Gerechtigkeit und Heilgung Plat verwaltet. Und wer darauf nicht bleibt, was er im Zeugnis lieft. Im Zeugnis, das uns auch vor Satanas verthädigt, Der wird an Haupt und Herz aus toblichste beschädigt.

Wir haben uns, GOtt lob! zwolf Jahr baher gefant, Wir wiffen, was der herr für Züge an uns bringet,

Und wie Er nach und nach ju Geinen Fuffen zwinget, Bas Ihm nicht eben ift , und hat die Oberhand. Dein Herrenhutisches bewährtes Pilger-Leben Ran und von beinem Sinn erft rechte Nachricht geben.

Ein Bolt, bas an ber Stirn und Bruft gezeichm geht,

Das feines Lauf. Bunds Rraft. nicht gern verrauchn laffet,

Dem andrer Seelen Roth manch Sentzen ausgepreffet, Ein Bolf, bas nach bem Wint ber Liebe geht und fieht, Sonst abgeschieben lebt, bezeuget offenbar, Wie bein Jugegenseyn ihm recht erbaulich war.

So eile dann dahin, wo dich bein Herr geset, Beh, von dem Bolf des Herrn viel hundertmal gesegnet, Betrost, wenn dir hinfort zuweilen Sas begegnet, Das unter Christi Schutz die Leidenden ergötzt, Wenn du dich vor der Welt und Stelkeit verriegelst, Und die Geduld am Reich mit deiner Treu verstegelst.

Natur und Gnabe hat uns vielfach angeschnurt; Und war ein Menschen Rind noch nach bem Fleisch gu fennen

So mußt ich dich gewiß allein bagu ernennen: Denn eines hat ben uns bas andre eingeführt. Ich fan mich unfere Bands von auffen nicht erinnern, Es fällt mir alsobald fehr vieles ein vom Junern.

Der herr, ber und gesett, daß wir und nahe senn, Der spreche über und aus den Gemeinschafts-Gegen: Und will sich eine Kraft der Nacht dazwischen legen, Go wolle und davon Gein Gnaden. Strahl befreyn. Ich will, solang ich bin, dich und bein Amts. Geschäfte Mit brüderlicher Treu bedienen. herr, gib Krafte.

:3

2

iı

Ċ

15

íŧ

W. ...

### CXVIII.

Auf Herrn Krügelsteins, Medici in Herrnhut, Verehlichung mit der Ans na Goldin aus Mähren.

Grettet werden wollen,
Jif, was wir sollen:
Bon Christi Salbungs. vollen
Berschnungs. Aleid
Jif reichlich hergequollen
Die Möglichkeit.
Wenns Auge halb verschwollen
Läßt Thränen rollen,
Und wir nur Seusser zollen,
Ist gute Zeit.

Der erste Ruf erwettet; Der Anblit schreftet: Man sieht sich selbst verstetter Ins Grabes Gruft. Gobalb man Enade schmeftet; So frigt man Luft. Wenns Licht sich weiter strettet. Das uns gewettet, So wird die Kluft bebettet, Die Todten-Kluft.

Das Auge, bem bie Sunben Ins herzens Grunben, Als aus vergift'ten Schlunden, Entgegen glubn; Sieht nahe am Erblinden Den Dampf verziehn: Denn Chrifti Liebes Junden Macht ihn verschwinden;

Drum fan fein Blif nichts finben, Als Ihn, als Ihn.

D Brautigam ber Bergen! Dies nicht verscherzen; Zub an die Glaubens Rerzen! Mach hell entbrant Was Sund und Holle schwärzen. Natur: Verstand Sucht Deinen Lob und Schmerzen Ganz auszumerzen. Ich will die Wunden berzen In Seit und Hand.

D seliges Gemuthe, Das Seine Gute, Als es sich angstlich muhte, Bur Ruhe bracht, Und in dem Creus-Gebiete Bum Burger macht! Dein feuriges Geblüte, Das schmerzlich glübte, Und Liebes-Funken sprühte, Hats angefacht.

Das Schässein, das der Hirte, Als es noch irrte, Gar liebreich an sich firrte, Ward sonst geregt; Ihm ward auf gruner Myrte Lust eingelegt; Das Welt-Getose tlirrte, Der Feind verwirrte; Doch hats der gute Hirte. Seht, wie Ers trägt!

Bas foll-man mehr verweilen Das Bort in theilen?

Last und gur Deutung eilen. Dier iff ein Page, Das von des Feindes Pfeisen. Berwundet war. Die Liebe ließ es heilen Bon feinen Beulen, Bom Stolf, vom eiglen Geilen, Bep unfrer Schaar.

Debs auf, ihr theuren Glieber, Die Augen Lieber; Nein, schlagt fie juchtig meder! Der PErr ist nah. Es baten Ihn die Brüber: Romm Jehova, Du und Dein Licht Gesteber, Bom Streite wieder, Hor unfre Hochzeit-Lieber; Der HERR ift ba.

Sewiß, ber Augen Winfen.
Gebampftes Blinken,
Und ehrerbietigs Sinken
Zeigt euern Sinn.
Ihr laßt euch Freude bunken
Den Creuß. Sewinn.
Statt mit der Welt zu hinken,
Wird fie euch stinken.
Ihr walt vom Deils-Reich trinken;
Da nehmt ihn hin!

Die Liebe wird euch leiten, Den Weg bereiten, Und mit den Angen deuten Auf mancherlen. Db etwa Zeit ju ftreiten, Db Raft. Tag sep.

Bir fehen fchon von weiten Die Grab und Zeiten Bon euwen Geligfeiten, Beliebte Zwen!

Ihr fend nicht einsam blieben: Drum lernt euch üben, Mit flarfern Gnaden Trieben, Als Eins allein. Ihr fend am Stamm beklieben Der Creus Gemein: Drum lerus gemeinsam lieben, Euch mit betrüben, Und alle Losten schieben, Die unser senn.

Du feiniest die Gemeine, Bere! sie ist Deine, Go unbefaht, so kseine Man sie ermist; Go ist sie bie Eine, Die sich vergist, Damit sie vollig reine. Bor Dir erscheine. D Liebe! Ach umgaune Was ihre ist.

Gehalfen! styd zufrieden, Ihr geht in Glieden; Die Last, die euch beschieden, Hat ihr Gewicht. Das Joch ist einem ieden Drauf eingericht't. Geht, last das Fleisch hienieden Zu Tod ermüden; So wird sein Gist versieden, Go sterbt ihr nicht!

#### CXVIII.

# Auf der Grafin 33sten Geburts= Tag.

Wir teines Menschen Zungen,
Mach Burbigkeit besungen;
Weil sich ber Abern Schlamm
Noch in die Kolen mischet,
Und in den Gliedern zischet,
Die wie ein tabter Zahn,
Doch noch nicht abgethau.

Wie wars, man schwiege gar, Und ließ' vors Geistes Wittern, Die Glieder heilig zittern, Jes. 6, 5. Vis auf das teinste Zaar, Luc. 24, 37. 41. Die Angen möchten thränen, Hos. 12, 4. 5. Das Innerste sich sehnen, Joh. 20, 14. 15. Die Sinnen gingen gu,

Gefch. 22, II. Offenb. I, 17. Und bachten: Lamm nur Du! Joh. 20,116.

Wo bliebe dann ber Mund? Pf. \$1,17. Wer kan die Liebe tennen? Joh. 20, 28. Und fie nicht Liebe nennen? Joh. 20, 28. Ont preuer Fürst vom Bund! Wie solten Qeine Zeugen Joh. 1, 8. Vom Bundes-Blute schweigen? Pf. 116, 13. Gezeugt, so schlecht es klingt! Gesungen, daß man singt!

Ber! hier ift eine Wago: Bon einem folden Stanbe, Der in bem Baterlanbe

Jac. 2, 5. 6. 7. Pf. 49, 21.

Gar felten viel befagt, Racth. 13, 8.

Und bem ber Sche in Schriften Lein Ehren-Maal will ftiftey, Luc. 16, 19.25. "Dor Stiff. der Poetfeleften." Weiß, was im Menschen sen.

Ja! Onfer on hast recht; Matth. 11,25. Must dort vie weise Liebe Das Deiner Weisbeit Triebe Die Zoheit viel zu schlecht. Und Puul: Geht an ihr Lieben, Wo sind die Bolen blieben: 1 Cor. 1,26. Ein andrer Zenge spricht: Erhebt die Reichen nicht. Jac. 2, 2, 3.

3war'itebet auch die Schrift"
Bon etlicken der Fetten, Pf. 68, 23.
Die ihre Seele retten:
Theils Groffe, die es triff,
Sind Antinen timbskad Pfleger, Jef. 49, 23.
Und Borbes letzte Jäger,
Theils bringen ihre Mache
Wit in die Salems-Pracht. Off. 21, 24.

Allein wo siehet man Die Grossen, die sich vieber, (Weils boch so bald vorüber,) Mit jenem Schmerzens - Waden In Seine Leiben wagen, 2 Als Chren-Zeichen tragen, Lind liebes urm und klein, Als reich und machtig sepa?

Bo ift ber König hin, Der vor der Symbes-Lade, Mit aufgebracktem Pfade, Und eingekehrtem Sinu, Das Chor der Mägde führte, Und seine Parfe rührte, Und ber ben affer Gchmach 200 700 Vott nichts als Chre fpracht : 2 Cam. 6.

Seht boch bas Konige Weis Bebeft mit Verlen Stuffen Sich auf ben Boben butten! Der Purpur giert ben Leib, Der Sinn ift allewege Beniedrigt bor bem Bege; Effb. 2, 15. Und die den Ochus binde, Bleibt Marbachai Zind.

c. 5, 3. C. 2, 20,

Ihr Bruder Mifael, Dan. 3. Rutt unferm Geifte naber! Und bu gebeugter Seber, Am Waffer Hibetel! . . . 10, 4. 8. 9. Umb Friede ben ber Wehmuth, c. 3, 17. Un Armuth fent ihr reich; v. 18. Dif ift ben Zeugen Zeug. Offend. 3.

Herr Weft lebre boch Die Erdmuth Dorothee, An ber ich Gnade febe, Geschiflichteit ins Soch. Und Luft zum heilgen Streite. Und Muth an meiner Seite, Go groß und auch fo flein, Mis die Dadaffa, fenn.

Ja Vater! weil Du Dir In Gnaben laffit gefallen, Dag wir im Ereut. Reich wallen, Und unfrer Schilbe Bier, (Das Untheil von ber Erbe) Mit Schmach gefronet werbe; Go zeige aller Welt, Daß JEsus Treue balt.

Laff uns geringe senn, Und wenn es Dir gefället, Noch mehr zurüf gestellet, Wir willigen darein. Nur laß uns auch erfahren In unsten Pilgrims-Jahren, Daß eine kleine Kraft, Gewisse Arbeit schafft.

### CXX.

Auf der Anna Nitschmannin, Aeltestin zu Herrnhut, 18ten Geburts = Lag.

Auge meines Heilands, wende Dich jum Suten, Das Du burch Dein schmerzlichs Bluten, Wieder eingesalzen; denn es war verdorben, Dumm und ganzlich ausgestorben: Und die Seel In der Höhl, Muste gar durchs Lieben, Eine Feindschaft üben.

Nahes Liebes Wefen, siehst Du Deine Seelen, In den neu selebten Sohlen Annoch eingesthlossen, aber von der Liebe (D das macht gedrungne Triebe) Lange schon, In der Kron Deines Reichs voll Frieden, Seliglich beschieden?

Mahe her, bu Auge bes erwürgten Lammes. Wir, ein Lohn bes Creuges. Stammes, Liegen Dir zu Fuffen, aufferlich befrieget, Aber inniglich vergnuget, Das wir nur Sine Spur

Für bas hert gefunben, Lamm in Deine Wunben.

Außerwehlter Brautgam berer, bie bie Thronen Deiner Herrlichfeit bewohnen, Aber auch ber Seelen, in bem Schutz hegai, Und ber Zucht bes Mardachai; Rim ben Pfeil, Und zertheil, Diefer Deiner Diene, Zunge, Herz und Stirne.

### CXXI.

### Wenhnachts : Gedanken.

Für uns gebornes Kind! D Sohn! für unfer Leben In einen Lob gegeben, Der Lob und hölle bind't. O möchten wir uns schmiegen, Rind! bis zu Deinen Wiegen! O waren wir so klein, Alls Du im Rrippelein.

Dieher Vernunft und Big!
Da liegt ein Mann in Bindlein
Der abgerifinen Windlein,
Der auf dem ftolgen Sig Der rechten hand der Krafte Und siegenden Geschäfte, Den Namen und die Thak Gott aller Götter hat.

Er heisset Wunderbar: Und alle Seine Ramen Bersiegelt Er mit Umen, (Dem ewigen Fürmahr) Der Eingang war zur Krippe; Der Ausgang burch bie Klippe. Ein ungebahnter Weg, Ein wunderbarer Steg.

Ihr Manner hergenaht! Dier find die Weisheits Throne: Ihr findet ben dem Sohne Den allertreuften Rath; Und euer Pilger Wandel Und euer Streiter Jandel Wird, durch dis flare Licht, Bollfommen eingericht't.

Ihr Frauen! eure Laft,
In diesen Arbeited Tagen,
Mit Tapferteit ju tragen,
Und ohne eräge Rast
Das Wert in euren handen
Zu kehren und zu wenden,
Damit es Segen schafft;
Greifft zu! hier liegt die Kraft.

Du muntre Junglings Schaar. (Richt ihr noch Lenbenlahme Und leiber allzu jahme Berachter ber Gefahr,) Laft euch ben groffen helben, Den Sott mit uns, vermelben, Seht, daß ihr fertig fleht, Wenn Er zu Felbe geht.

Ihr Jungfern wisset wohl: Der Bater fan erwehlen, Ob sich das Kind vermählen, Obs einsam bleiben soll? Ach! wurden eure Sinnen Des ewgen Baters innen, Und gaben Berg und Sinn In Seine Gorge bin.

Der mit ber argen Welt Und mit der Sunde frieget, Und Belial besieget, Und ewig Treue halt; Der sen auch unsver Kinder, Der armen kleinen Sunder, Die nach der Gnade durst't, Ihr wohlgewogner Fürst.

Ja Amen! bas sen wahr: Du Fürst ber fillen Chore! Du helb ber Sottes. Deere! Rraft, Nath und Bunderbar. Bir schworn zu Deiner Krippen, Mit herzen und mit Lippen, Wir folgen Deiner Spur Zur gottlichen Ratur.

### CXXII.

Auf seiner Tochter 7ten Geburts: Tag, am Tage der unschuldigen Rinder.

> Du von der Gnad erregte, Mit Macht bewegte Und in den Grund gelegte Je mehr und mehr; Du ben der fleinen Magde Beglüttem heer Aus Gnaden mit gehegte, Bisher gepflegte Und Christo eingepragte Benigna hor!

Der abgejagten Schnbleit
Zum Würge. Stündlein
Mit Blut, verstellte Mündlein
Schrenn himmel an, Ein jedes hat sein Pfündlein
Wohl ausgethan.
Ihr, ihr ins Lebens Bundlein
Mehr als in Windlein
hinein gehüllte Kindlein,
Macht Jesu Bahn!

Inden nun wir vom Bunde Aus herzens. Grunde Mit Lob-erfülltem Munde Dif heer erhohn, Und gleichsam ihre Bunde Noch vor und sehn, Kuft zu berselben Stunde Der herr der Pfunde Dir auf dem Erden-Runde hervor zu gehn.

Gleich ist Er mit Verlangen Dir nachgegangen,
Und hat mit Siege Prangen,
Zu beinem Glut,
Dein zartes herz gefangen
Den Augenblit,
Da bich die Welt empfangen;
Und alle Schlangen,
Die sich an bich gehangen,
Trieb Er zurüf.

Der Feind fucht jungen Derzen Durchs eitle Scherzen Und ein verführisch Herzen Ein Gift zu fan, Die hellen Gnaben Rergen. Gar auszuwehn, Die Unschulb zu verschwärzen, Ja auszumerzen: Dir mußten lauter Schmerzen Durthe Derze gehn.

Gelobet fenn bie Juge Seit beiner Wiege, Die bas Gericht jum Siege Hind gebracht, Und fanft gemacht, Und baß bein Geift sich schmiege, Bor Christo biege, Und Seine Salbung frige, Das Fleisch geschlacht't.

Soll ich in biefen Tagen, Anstatt zu klagen, Dem Herrn ein Wortlein sagen. Dir zum Behuf, Und besten Mund befragen, Aind! ber bich schuf, Und über manche Plagen hinweg getragen:
In Amminadibs Wagen \* Geb dein Beruf.

### CXXIII.

Neu = Jahrs = Gedanken.

Für uns gefalbtes haupt, Für uns gezeugter Same,

Für

So heisset Hohel.-6, ix. der Wagen eines freywilligen Bolls, das ist eine Gemeine Jesu. Für uns genanter Rame, Für jeden, der es glaube: Du fiehst vor Deinen Throuen, Wo Najestaten wohnen; Du flehst diß fleine Heer. Ach! wenns das Groffe war!

- Wir leben fa barum, Daß wir dem JEsu leben, Der sich für uns gegeben, Wir suchen um und um Im Groffen wie im Rleinen, Es treu mit Ihm zu mennen: Wir suchens: Aber ach! Das ist noch nicht die Sach.

Dich lieben, lieber GOtt! Das ist zur Pflicht geworden Ben dem gefallnen Orden, DErr, Dir und uns zum Spott. Dich lieben, Dich umfassen, Sich Deinen Sanden lassen, War erst der Ereatur Pur lautere Natur.

Wir haben abermal, Du Alter auffer Jahren, Ein Jahr baher erfahren. Den Trieb ber Gnabenwahl, (Wir greiffens mit ben hanben,) Sie läßt ihr Wert nicht schänden: Und wers nicht sehen kan, Der ist ein blinder Wann.

Ja, Amen! Du haft recht, Dein Ja ift Ja geblieben, Und herrnhut ift beflieben, Dein eigenes Geschlecht. Dein Rein wird Rein bebaiten, Durch alle Ewigkeiten; Chrichst Du zu etwas Rein, Das fall und nimmer ein.

Wer ist num noch ben Gott?
Ihr Brüber, wer kans sagen?
Doch ists auch Roth zu fragen:
Solt ein gerechter Loth
In Sodound Sünden Muuren
Ben seinem Gotte dauren zur
Und wir ben Salems Schein
Der Liebe untreut senn?

Patin! in unfeer Schul Lernt man zu Christi Fussen Bon Gnad auf Trette schliessen, Bork Kamps auf Christi Stuhl. Wir lernen uns verkennen, Wir lernen ICsum nennen, Und jedes Wort das haft't, Und wird zu Geist und Krast.

Erscheing, groffer Freund! !!
In Deiner Creug-Gemeine,
In herrlichkeit erscheine:
Errette manchen Feind
Bu diesen Gnaden-Stunden
Im Steinrig Deiner Bunden,
Bis er mit uns jugleich.
Liebt bie Gebulb am Reich.

Den Miben Dein Gemach.

Gib Mannern Muth jum Streit, Den Beibern Sabbaths Stille, Den Bitwen Deine haffe, Den Jungfraun heiligkeit, Den Junggefellen Bengung, Den Schulern neue Zengung, Sen umfrer kammer hirt, "Und unfrer Gafte Wirth.

### CXXIIILa: -- Y

Gedachtnis D. Cammerves in Tubinsgen, und Martin Linnets, die in eisnem Monat entschlafen.

Chor. Väter ey wohin,
Mit so sanstem Sinn? 25.

Shr selgen Friedens Geister!
Wir sehn euch fehnlich nach, Wir wiffen, baß ber Meister Die Hutten nicht zerbrach, Bis ihre holden Gaste Gie gnugsam ausgebraucht Und auf bem Herzens Teste Die Schlatten ausgeraucht.

Freund und Schmelzer, Du thuff treulich, Und probirft das Gold zur Aron! 2c. S. 323.

Bir fahn bich, whiolgs paar! Die Dutte war jerbrechlich,

Das

<sup>•</sup> Mb. weiset auf den Tractat jurut, wo die Chorale in fuchen. S. 260.

Das außre Leben schwächlichs Das Innre licht und flar.
Der ewge Lebens-Zunder Legt seine gröffen Wunder
Drep Jahr an Linnern dar;
An Cammerern neun Jahr.

D Arst! ist man verwundt, sind ausgezehrt die Brafte,

So kan die Liebs Tinctur, Dein theur vergoff nes Blut,

Uns beilen, und des Geifts Erneurungs Lebens.

Die laben und erfreu'n, die stärken Berg und

Es ward Euch auf der Reise Die Streiter : Speise Mach Patriarchen - Weise, Oft aufgetischt; Das laimerne Gehäuse Wit aufgefrischt.
Doch ginget ihr so leise, Als auf dem Eise: Ist öffnet sich die Schleuse, Der Geist entwischt.

Mun kussen euch der Weisheit susse Blikke, Mun ruht die Seel in Christi Liebes Sebook? Unn ist das zers vom Cod, vom Sanden Strikke? Und von dem Geist der Kitelkeiten los.

Wie klarlich wird die Hand des Herrn Ben diesem Lauf gespuret! Wer kehet nicht, daß sie Sein Stern So ein als ausgeführet? Ihr Brüder, man muß sich dem Licht Nur blindlings überlassen.

Und .

Und, was uns Chrifti Beift verfpriat; : Mit fuhnem Glauben faffen.

Marum wird doch das Polk des Zeren nicht weiser:

Und trauet Ihm von nun an alles 311, 2c. C. 158. 159.

Ch Simeon zum Bafer geht, Sofft er auf Gnaben Stunden. Richt freudiger ruft Archimed: Ich habs, ich habs gefunden! Als der Westiam hier umfaßt, Nur, spricht er, will ich wandern: Wie gern entwird er seiner Last Und überläßt sie Andern.

Silf uns durch, Wo wir Dein benötbigt sind, Wenn wir um die Seelen werben, Wenn der Geist die Zeinde bindt, Wenn wir an den Gliedern sterben; Bis wir auch nach treuem Samen: streun, Midde seyn.

Suter bes Vollenbungs Caals!
Sieht nicht Deiner Augen Bligen Bepbe figen:
Mortin hat ben Aeltsien Lohn Gleichsam schon.
Was für tiefe Salbungs Lehren Läft Elia von sich hören.
Ihnen wird ber Stuhl jum Thron.

Sie wandeln auf Erden, und leben im Zimmel, Sie bleiben ohnmächtig und schützen die Welt, Sie schmetten den Frieden ber allem Getämmel, Sie krigen die Aermsten, was ihnen gefällt,

Sie steben im Leiden, Sie bleiben in Freuden; Sie scheinen errobtet den ausseven Sinnen, Und tragen das Leben des Glaubens von hinnen.

Heute ist ein Jahr vorben, Daß das Bolt des Herrn zu beten-Hingetreten: Und indem sichs auswerts schwingt Und erklingt Bon den selgen Streiter-Schaaren, Die voran hinauf gefahren, Und mit diesen Worten fingt:

Dieser Glaub- und Lieb- und Soffnungs-Wesen Musse man an unserm Wandel lesen, Und dieser Ende Leucht uns bin bis in des Bräutgams Fände:

Siehe, da ruft jemand aus:
Jho jeucht des Aeltsten Seele
Aus der Höhle!
Alles im Versamlungs! Saal
Merkt den Strahl,
Der ihn in die Höh gezogen;
Manchem ist der Sinn entstogen.
Aurz: der Herr halt Abendmahl.

Bebet euch, ihr groben Sinnen, Bebe dich Vernunft von hinnen, Unbeflekte Seelen 2mme, Dein Polk kennet Deine Flamme,

Run der theure Aeltsten-Geist Ist uns bis auf diese Stunden Richt verschwunden: Sein Gebet wird noch verspurt. Und regiert. Leonbard im Mohren gande, Augustin in feinem Stande Werben von den Geift geführt.

Aelteste von ehrlicher Verwaltung, Kämpfende von williger Erhaltung, Getreue Lehren. Und der Volker selige Bekehrer.

Ihr Sanglinge ber Liebe, Erkennt auch Cammerern. Er war voll Gnaden Triebe Des Euch so lieben Herrn. Er liebte eure Hatte, Er, liebte mit Berstand, (Wie eins in unster Mitte;) Er ift uns noch verwandt.

IEst Christe einger Mensch in Gnaden, Der Du selber Dich mit uns belgden, Verbinde Deine Streitende und stegende Gemeine.

Hore unfer Flehen: Martins Rergen Gollen nie vergehen! Elia! Dein Geift bleib uns auch nah!

Ronig ber Bergen!

Murregt den theuren Aeltsten nicht! Wett nicht Klia Seel, Sie lächeln über dem Gesicht Von Christi Seiten Sohl.

### CXXV.

### Auf Democritum \* den Christianer. \*\*

So ift Democritus bann aus bem Streiter-Thal
Ins Feld ber Ewigfeit ben Samen schauen gangen,
Den er so lange ber ju fden angesangen?
Er warb wol eigentlich nicht ju bes Lammes Mahl;
Dagegen wolt er fich and Kirchen-Wesen machen,
Was Spener nicht erweint, bas wolte Er erlachen.

Democritus, mein Freund! Mein Auge thrant jum DEren,

Daß bein fo muntrer Geift, benm Triebe ber Gebanten, Des rechten Pfads verfehlt ber weifen Gnaben. Schran.

Des Buchs der Zeugenschaft vom hellen Morgenstern. Ein klager Lehrer wird nicht eher ein Prophet Bis ihm des Lammes Blut durch Leib und Seele geht.

Gewiß wer Pauli Fluch mit offnem Kopfe lieft, Er habe gleich ein herz, ein zäher herz als Leber, Der hangt unfehlbar ein, ber hemmt die schnellen Aaber Der flüchtigen Vernunft, wenns an bem Berge ift. Es gibt Materien auf der gelehrten Erden, Daben nicht nothig ist Anathema zu werden.

Ich fenne Dippels Weg, wovon er sich verirrt, Den Zug benm ersteren Genuß des Abendmables, Die Gnade ruhrte Ihn vermittelst eines Strables, 3 2 De

<sup>\*</sup> Den Character dieses groffen Mannes, (taxisu Si ip The Basiatia Tor igaror) hat niemand accurater gestroffen als der selige Spener, defien Rath der Autor im Umgang mit Ihm punctlich befolget hat.

Ein Chrift ift ein Gefalbter, b. i. ein wirklicher Mitgenoß 3Esu Chrifti; Gin Christianer aber einer, ber ber Lehre .... Christi Bevfall gibt.

Der ben ben Ordnungen des kamms verheiffen wird. O war ich, fagte er, darinnen fortgegangen, So hatte ich erlangt, was ich noch foll erlangen.

D wenn Democritus zu Christi Fuffen lag Gebutt, gerührt, geschlacht, und in sich selbst verarmet, Getehrt zum Sunder Freund, der sich so gern erbarmet, Da blitte Ihm vielmal ein Schein vom Gnaben-Lag: Wenn er (wie ich gesehn) mit Witz und Wiffen stritt; So weinte man gewiß von ganzem herzen mit.

Gelehrte! fommt beran jum Sammel-Plat bes Lichts,

Bemuhet Euch zuerst, zu wissen, was Ihr wollet, Dann lernet auch, wie Ihr zum Zwet gelangen sollet. 'Ihr wist: ich geb es zu; was babt Ihr aber? 'Tichts.

D wie wird Sand und Juß und Aopf umsonst genbt, Der Schrift geglaubt, die Kraft bewahrt, bas kannn geliebt.

#### CXXVL

Gedanfen bei dem Hymno Therefiæ:

Virgo clamat, quantum amat,

Ueber eine junge Person, die ganz krank nach der Auslösung ist.

Die Jungfrau, die ist redte, Ift eine Klette, An dem, der fie beredte; So fehr fie tan, Sie lieben in die Wette, Sie und ihr Mann:

**Sin** 

Sie Senft: wer Flügel hatte; Ich flog ins Bette: Die Bau-Arbeiter-Keite, Steht Ihr nicht an.

Sie jagt im Streiter-Wagen, Man michte fragen:
Was, solche Seelen jagen.
Dem Glätte nach:
Was will das Glütfe sagen.
Nach ihrer Sprach?
Wenns Züttlein eingeschlagen
Und abgetragen,
So entigt sich ihr Rlagen
Und ihre Schmach.

Run Seele! sen gelinde, Dein Bunsch ist Sunde; Bedent das haus Sesinde, Die Creuß, Gemein, Berlast nicht so geschwinde Dein Fleisch und Beln. Schweige still ihr rauben Winde Vernünftger Gründe, Wo ich den Bräutgam sinde, Da will ich seyn.

Ift biefes bein Begehren, Co still bie Jahren, Das wird dir niemand wehren, Du hast ben herrn! Der zelo ist von ben zeeren, Gewist nicht fern, Der Priester von den Choren, Das Korn von Aehren, Der Saft von seinen Beeren, Nom Reim der Kern. Romm Jeund, in Deinen Garten, So will ich warten, Und bey der Mah erharten Ohn alle Aub.
Ich eil mit Pflug und Barten, Dem Felde zu.
Wie viel, die vor mir karrten, Im Boden scharrten,
Von Streiter Schweiß erstarrten,
Geniessen Mu.

### CXXVII.

## Versamlungs = Ode.

Dere ber Triebe, hier ift eine Schaar, Derer Liebe, schon so manches Jahr, Einem Lamm, bas und erwarb, Das für und am Holge starb, Bugesprochen und gewenhet war.

Wenn Du woltest, hulf und Deine Kraft. Derr, Du foltest Deine Eigenschaft An uns allen offenbarn, Und uns übers Perze fahrn, Peiligmacher! mit dem Salbungs. Saft.

Theurer hege, vor das Braut-Gemach! Werde rege unter unserm Dach: Unstre kleine Synagog, Die Dein Zug so ofte zog, Die begehret eine grosse Sach:

Noch die Stunde reinige durchans Aus dem Grunde dis Dein Tempel . haus: Lag die Glieder der Gemein Gläubig und auch heilig senn, Sie sind Ainder, mache Abler draus. Sech. 1, 10.

Gute

Sute Liebe! Du haft und betehrt, Unfre Triebe werden noch gestört, Und wir waren gerne so Alle Stunden Deiner froh, Und bes Antes, bas wir führen, werth.

Nun so mache Du, ber alles macht, Unfre Sache, nim uns gut in Acht. Halte uns Dir unbestete Und beständig aufgewett; Laß uns spielen, daß Dirs Herze lacht.

### CXXVIII.

Auf Johann Dobers, des Töpfers, 30sten Geburts : Tag.

Sch wills wagen, von ber schonen Pracht Bas zu sagen, die aus JEsu-lacht. Aber wag ich mich zu febr? Seine Bunber find ein Meer: Doch laßt horen, was der Jeiland macht.

Seiligs Wesen, öffne mir Dein Buch, Ich fans lefen, weg mit Mosis Luch! Noch unausgesprochues Wort! Stimmen her von Deiner Pfort, Bon der Arche, das ift mein Gesuch.

Du bist wahrlich eine gute Lieb! Und beharrlich in bem Liebes Trieb. Riemand kan so traprig senn, Daß ihn Deiner Augen Schein Richt erfreute, wenn er vor Dir blieb. JEst Ereuge, wo ich Ihn erft sab', Romm! und reige mein Sallelujah! Denn wenn ich in Ohnmacht war, Und es schallte ohngefehr Was vom Ereuge, war ich wieder ba.

Auserwehlte, und für unfre Schuld! Ausgequalte gottliche Gebuld! Ronig nach bem alten Recht! Rach dem neuen aber Knecht, Wiederbringer der verlornen Dulb!

Solten Zeugen Deiner Wunder Pracht Konnen schweigen von dem Lebens Saft, Der in blutiger Gestalt Durch die gange Erde wallt? Sind doch Felsen drüber aufgeklafft.

Seilger Tempel mit bem Rauch-Altar, Die Erempel find noch allzu rar Bon ben Bligen, die geschehn, Bon ben Stimmen, die ergehn, Bon ben Donnern in dem Gnaden Jahr.

Wir, bie Armen und fo Schmählige, Durchs Erbarmen aber Selige, Wohnen fo in einer Stadt, Wo man nur zu nehmen hat; Denn ber Gaben find unzehlige.

Unter andren fieht man einige Ben uns wandern, die bas Deinige Warten, wie es fich gebührt, Die schon manches herz gerührt: Ihre Juge, Bert! beschleunige. Suter Schöpfer, mas Du machft, ift gut, (Macht ein Topfer gleich nach frepem Muth Seinen Thon wies ihm beliebt, Ohne daß er Antwort giebt,) Die migrath auch nie nichts in ber Glubt.

Sib uns allen, die so herzlich gern Möchten wallen nach dem Sinn des Herrn, Und nicht mögen selig senn, Als durch Jesu Blut allein, Sib uns diesen hellen Morgenstern!

## CXXVIIII.

Auf eine Debora unter dem Volk des HERNR.

Du Gel Kind hör', ich preise meine Liebe Die Meine, Deine und der Brüderschaft, Für ihre an dich angewandten Triebe, Für ihren Blit der Gnade und der Kraft. Die Gnade macht dich weinen, Die Kräfte glühn und scheinen, Mun kommt das Del dazu, Und will dein Amt mit JEsu Christi Seinem Vereinigen, damit es Wunder thu.

Der Heer-Fürst ist bein Mann, bu Tochter GOttes, Wir haben billig Lieb und Furcht für dich; Die Streiter tragen Seinen Theil des Spottes, Die Braut zeigt ihren Blut- und Salbungs. Strich. Der Freund, der ihr gewogen, Jat ihr den Strich gezogen, Indem Er ste umfaßt, Indem sie an der Mutter Brust gesogen, Indem ihr Herz und Seines eingepaßt.

Was soll ich die zu beinem Sage sagen? Es wird mir schwer, die Worte fehlen mir. Denn erstlich weiß iths nicht so vorzutragen, Als ichs in meinem Herzen brinne spar. Zum andern, o du Dirne Mit der gesalbten Stirne! Wir sind bennahe eins. Wir wachen beide über Zions Thurne, Bald führest du mein Amt, bald führ ich deins.

Nach bieser Pflicht und anbefohlnen Enabe, Geliebte Schwester, so ermahn ich dich, Ju wandeln auf dem gleichgemachten Pfade, Dem Haupt und der Gemeine würdiglich, Und keine Kraft zu sparen, Oh du gleich nach den Jahren Kaum Jünglings-mäßig bist, Da du geboren wardst \* hab ich erfahren Was Fleisch und Blut des Menschen-Sohnes iff.

Du köntest billig mehr von mir begehren, Als du bis ind noch an mir gesehn, Weil meine Tage schon so lange währen, Und mir so manche Gnade schon geschehn. Doch der mein Herze kennet, Und mich zum Knecht ernennet, Der weiß, wie schwer es geht, Und wie hingegen Er mit dir gerennet, Und bich schon lange an Sein Creus erhöht.

So gehe bann in biefer selgen Führung Das fünfige Jahr mit groffen Schritten fort, Erfahre Seine wesentliche Rührung, Und bliffe manchmal nach dem Ruhe. Port: Doch laß es ben den Bliffen, Und fleißigem Beschiffen Der oberen Gemein, Du aber mußt bich nicht vom Ort verruffen, Und froh, und arbeitsam, und innig fenn.

Wenn du einmal wirst ausgewirket haben, So wirst du Zeit genug im Schoosse ruhn: Das ist der Zwet von unstein Zeugen. Gaben, Das wir, weils Tag ist, etwas sollen thun. Nun bete Du: Zegai, Zier ist mein Mardachai Und ich din Deine Magd, Wir wollens machen wie Dein Knecht vor Mi, Mach Du es wie Dein Knecht zu Gilgal sagt.

## CXXX.

## Aufrichtige Erklärung, wies ihm ums Herz ift. \*

Un unser auserwehltes Haupt, An welches unsre Seele glaubt! Laß und in Deiner Rägel Maal Erbliften die Genaden Bahl, Und durch der aufgespaltnen Seite Bahn Juhr unsre Seelen aus und durch und an.

Dis ift das wunder volle Ding: Erst dunkts für Kinder zu gering; Und bann zerglaubt ein Mann sich bran, Und stirbt wol, eh ers glauben kan, Es find die Sephiroch am glasern Meer, Es ist das Schibboleth vom kleinen heer.

Solange eine Menschheit ift, Solange JEsus bleibt ber Chrift,

<sup>·</sup> Gedruft ju Lübingen, am Thomas : Lage.

So bleibet dift bas A und O Bom gangen Evangelio, Und daß daffelbige die Weisheit ift, Das wift ihr alle, die ihr Wahrheit wie.

Mein heiland! mar ich armes Rind, Das sich um Deine Fusse windt, Das Dich, du Seelen-Shemann, Nicht eine Stunde missen kan, Und das Dich über sich und alles liebt, In Deiner Sprache etwas mehr geubt.

Doch laß die Lippen trotten fenn, Des Geistes Hauch darf nur hinein, Der vor dem Thron der Majestät In Donnern und Posaunen geht, Und eine Rohle vom Altar gebrancht, So rühren sich die Lippen, daß es raucht.

So zeug ich bann, wer hort mir zu? Wer hat im Herzen keine Ruh? Wer weiß, wie tief die Gunde frift, Und bag er nichts als Gunde ift, Und weiß sich keinen Rath, wo ein noch aus, Der hore zu! benn ba wird etwas draus.

Wer aber von ber Mutter her Bielleicht noch unbescholten war, Und wußte faum was Fleisch und Blut, Was Seip sen ober hoher Muth, Und sich in allem selber helsen kan, Der ift ein blinder und ein tauber Mann.

Ein heiliger und reiner Geift, Und was man einen heilgen heißt, Sind vor bem hErrn ber Creatur, Und vor bem Reister ber Natur Bon keinem andern Zeuge, als ein Blat Das auch sein Wesen von bem Schopfer hat. Auch ist ein Rath ber Ewigseit Biel alter als die grave Zeit, Und wer den Rathschluß meistern will, Ruß Satan senn, sonst schweigt er still: Ein Topfer macht aus einem allerlen, Und bas ists, was er machet, daß es sen.

Das Leben ift von oben her, Der Tob ist auch nicht ohngefehr, Darzu verdammet das Gericht, Das Herze Gottes aber nicht. Wer Gottes Wesen weiß, weiß Seinen Tob, Wers herze kennt, der ist aus aller Noth.

Wir sehen wol die Geister nicht, Die erst die Sunde angerichtt; Doch sehe sich nur jedermann, Der ben sich selbst ist, selber an. Wenn keine Sunde in der Menschheit mar, Wo hatten ich und er die Sunde her?

Wie weislich ist der Nath bestellt, Der Nath der Wächter aller Welt, Das meiste ist nicht offenbar, Und was man weiß, ist Sonnen-klar, Die Thorheit fragt den hErrn: Was machest du!

Gelobet fen bas Lebens. Buch Bor bem verhüllt in Moße Luch, Mit fieben Siegeln zugemacht, Bis man bas kamm herzugebracht, Das kamm, ben Welt-befanten Gunber. Freund, Der felbstgewachsnen Lugend ihren Feinb.

Das Wort, das an das Creut gemahlt, Im Blut-Rubinen-Feuer strahlt, Das heißt: Zier bangt Immanuel!! (Das Gegenbild des Zazazel,) Darüber flutt und fluchet die Ratur, Und Gott betheuert es mit einem Schwur.

So wahr ich lebe! spricht ber Mann, Der nichts als Amen fagen fan, Und ber unfehlbar Wort und That Im Augenblik bepfammen hat, Und was Er will, bas läßt Er fich nicht reun; Mein Sohn, mein Sohn foll Soberpriester seyn!

Er fommt, ber Sohn, Er fagts uns an, Wies mit dem Priester Amt gethan: Der Bater hat den Erben lieb; Und dazu fommt ein neuer Trieb, Daß ich den ew'gen Rath und Recht erfull, Und fur der Menschen Leben flerben will.

Die Worte find unleugbar da; Die That war benen Worten nah: Die Probe, ob es Wahrheit ift, Was man im Buch geschrieben lieft, Da spricht der groffe Gnaben Bundes. Mann, Daß sie ein jeder selber machen fan.

Man macht fie bann auf folche Art, Daß sich im herzen offenbart, Ob JEsus Christus, Gottes Lamm, Wahthaftig ftarb am Creuges. Stamm. Die Art der Probe theilt sich überaus, Die Probe aber lauft auf eins hinaus.

Wenn einer in bem Glanz bes Lichts Sich fieht, und fieht, er tauge nichts, Und geht und greifft die Sache an, Und thur nicht, was er fonst gethan, "Und muht sich selber viel und mancherlen, Der lernet nie, was ein Erlöser sen.

Wenn

Wenn aber ein verlornes Kind Bom Tob erwacht, sich frummt und windt, Und sieht das Bose bose an, Und glaubet, daß es sonst nichts kan, Bergagt an sich, es geht ihm aber nah; Raum sieht sichs um, so sieht der heiland da.

Wie geht birs? G es gebt nicht gut!
Ich liege hie in meinem Blut.
Da spricht ber-Seelen-Freund: Mein Sohn!
Tim hin die Absolution,
Und sieh mich an, und glaub, und siehe auf,
Und freue dich, und zieh dich an, und lauf.

Die Seele frigt ben neuen Seist, Sie glaubt und thut, was JEsus heißt; Sie sieht bas Lamm mit Augen au, Die fein Erfahrnes leugnen fan; Steht auf, bekommt ein unsichtbar Gewand, Und ift auf einwal mit bem Lamm bekant.

Die Schaam, die Bengung und die Araft, Die machen gleichsam Schwesterschaft, Und schliessen sich ins herze ein, Und wollen nicht getrennet sepn; Da geht kein guter: Wille mehr zurük, Denn ihre Arbeit ist ein ewigs Gluk.

Erft heißt ber Freund die Seele ruhn, Dann effen, und barnach was thun; Da steisset sie die Glaubens. Araft Bu einer treuen Aitterschaft; Sie thut, und wenn sie bann ihr Werk gethan, Denkt sie geneinigsich nicht weiter bran.

Und wurde fie ja irgendwo Der eignen Gnaben Arbeit froh, Go fommt bie heilge Schaam herben Und zeiget ihr so mancherlen. Daß sie GOtt bankt, wenn sie fich felbst vergist Und benft an nichts, als daß ein heiland ist.

Und allenthalben steht der Sinn Der Gläubigen zur Enade hin, Und sinnet, wie er Nacht und Lag Dem Bräutigam gefallen mag, Der ihn von dem Berderben los gematht, Und sichtbarlich zu Krene und Thron gebracht.

Der Jest! wenn ber Zeugen Deer Richt eine Donner Wolfe war, So konte man es noch verstehn, Daß viele ste nicht hörn und sehn. Doch, was ists endlich Wunder? benn es find Die Menschen von Natur getäubt und blind.

Darum' befiehlt uns JEsus nun Der Blinden Augen aufzuthun; Und wein wir rufen, ist Er da, Und ruft dem Lauben: Hephathah! So wird das Evangelium gehört, So wird das Auge auf das kamm gefehrt.

Da bin ich auch, Dein Unterthan, Und melbe meine Gaben an, Die Du mir Armen mitgetheilt; Seitbem Dein Pfeil mein herz ereilt. Run sah ich gern ein gutes Theil der Welk Gerettet und zur Rechten hingestellt.

Wenn mich ber haus hErr Boten schilt; So halt ich mich fur hochstebeglüft. D! umfer allgemeines haupt Sib, bag man meiner Botschaft glaubt; Wein Aufen bring in herz und Ohren ein, Und wenn ich auf Dich weise: So erschein,



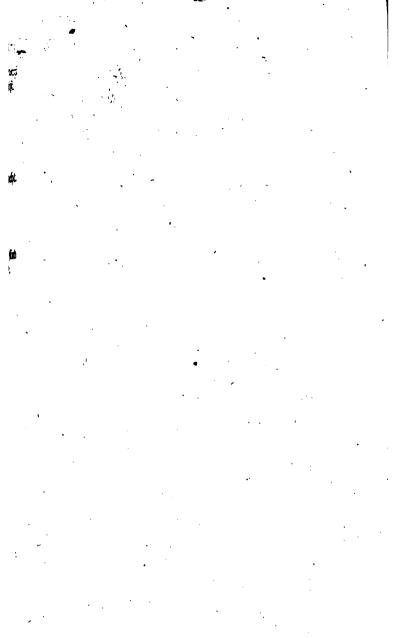

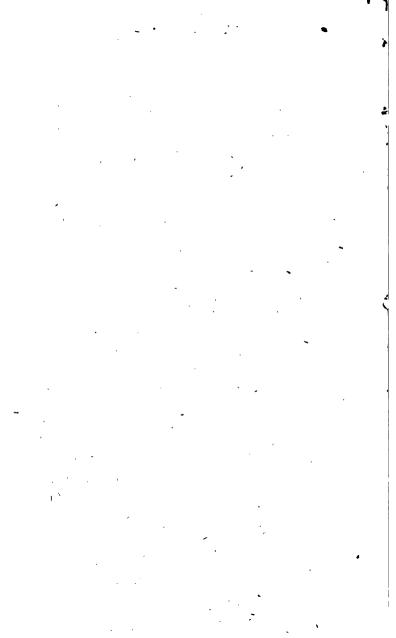

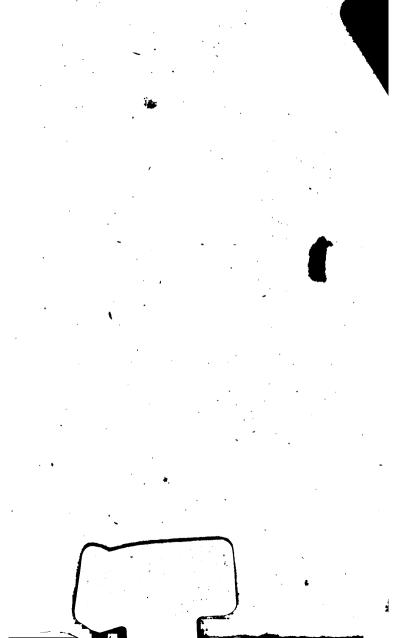

